

En Libris Lidoviko Lomstein. Ilhorigum Sistorische

# Lobsarift

auf den

Ritter

### Anton Raphael Mengs

nebft

einem Verzeichniße feiner Werfe.

Aus dem Staltanischen

bon

3. E. W. Müller.

3 ů v i ch, ben Joh. Caspar Füesin, 1781.

Sellie Darib Anofin.

mad Turn

TOTAL TO

Platon Republic Menas

A Tau

einem Bockelchnife

feiner ABerfe

namination gratification

19 0 th

St. C. Re. Maillet.

- distrib

ben Joh. Campin Briefits 1:81.



#### Vorbericht

bes

#### Ueberfezers.

Sch glaube, Mengs Verehrern und Freunden keinen unangenehmen Dienst zu erzeigen, wenn ich sie durch eine getreue Uebersezung mit einer Schrift näher beskannt mache, die unter denen, welche zum Lobe unsers teutschen Raphaels bis izt in Italien erschienen sind, die interesanteste genannt zu werden verdient. Herr Vianschlischsischer Chargé d'affaires zu coni, Chursachsischer Chargé d'affaires zu

Plane dieses periodischen Werks, stiffweise, von Bücher - Cenforen und romischen Sezern, aber ganz zerstümmelt erhielten.

Der gelehrte und liebenswürdige Herr Canonicus Parutta zu Mayland ents schloß sich daber, auch auf Unrathen eines großen und erleuchteten Staatsministers, jene zerstreuten Stute zu sammeln, und sie dem Publikum, in einem der innern Gifte des Werks angemegnern außerlichen Rleide, von neuem mitzutheilen. Herr Rath Bianconi gab Verbeserungen, Zusaze, und iene ihm durchgestrichenen Saze; und endlich war man so gluflich, von Mengs Sohnen selbst, ein Verzeichniß der Werke ihres fes ligen Vaters zu erhalten, für deßen Vollståndig=

Dom Werthe des Werks und zu seis nem Lobe hier etwas zu sagen, wurd' übers flüßig seyn, da der Name eines Bianconi sich selbst der größte Lobredner ist. Unsere Leser mögens entscheiden, ob man ein Leben mit wahrscheinlichern und natürlichern Farzben mahlen könne. Sie werden sehen, wie unser Historiker seinen Held keinen Augensblik aus den Augen verliert, ihm überall zur Seite steht, ihm überall folgt, und das genauste Lagebuch seiner Handlungen führt.

Ben

lauben, so hoff ich um desto eber Berzeis

hung zu erhalten.

Die Ode auf Mengs Tod hat einen der besten italianischen Dichter zum Versaßer. Sie ist zu schön, als daß ich mir das Vers gnügen hätte versagen können, sie Liebhabern

bern der italianischen Poesie, im Originale selbst, mitzutheilen.

Für meine geringen Bemühungen würd' ich mich unendlich belohnt halten, wenn sie im Stande seyn sollten, viele mit einem großen Manne näher bekannt zu machen, dem jeder teutsche Biedermann schon längst ein ewiges Denkmahl in seinem Herzen erzrichtet haben sollte! Geschrieben zu Chiazvenna in Graubündten, am 14ten Jenner 1781.

Historische

## Lobidrift

auf

Anton Raphael Mengs.





ch habe mir vorgenommen, von dem merks würdigsten Mahler unserk Jahrhunderts, von einem Gelehrten und Philosophen, — vom Nitzter Unton Raphael Mengs, zu reden, und will von seiner Erziehung anfangen, die so einzig in ihrer Art war, als die schöne Frucht selbst, welche daraus entsproßen ist. Wenn von großen Männern die Rede ist: dann werden und auch die kleinen Umstände ihres Lebens wichtig. Wan wird mirs deswegen sehr gern vergeben, wenn ich mich ein wenig umständlicher einlaße; und etwas weniges mag man auch auf die Rechmung einer zärtlichen Freundschaft seizen, die mich mit ihm von seinen jungen Jahren in Sachzsen, und nachher auf immer in Italien verband.

Die Peft, welche zu Anfang dieses Jahrhunderts, Kopenhagen, Dannemarks hauptstadt, fast entvölkerte, ließ unter dren und zwanzig Geschwistern nur allein Ismaeln Mengs am Leben.

N 2 Von

Mon feinen fungern Jahren an batt' er fich mit arokem Erfolge auf die Mahleren und vorzüglich auf Schmelimableren gelegt, und verließ ist fein trauriges Baterland, um fein Glut in Sachsen zu versuchen, wo damals August II, Konig in Nolen, iener wegen feines Beiftes, feiner Groff= muth und Liebe ju den Schonen Runften, berubmte Dring regierte. Ifmael wurde, porgias lich als Schmelzmähler, in des Königs Dienste aufgenommen, und noch beut zu Tage fieht man im Schare bes fachfischen boben Saufes zu Dredben, viele und lauter unvergleichliche Arbeiten bon ihm. Sein Charafter war vielleicht ber einzige in feiner Urt. Man bente fich einen langen nicht häflichen Mann, aber von braunlicher blaffer Karbe , einen melankolischen aber freuzbraven Mann, ber wenig Borte machte, ob er aleich beker redte als jeder andre, wenn er wollte. Die Flote, die er febr gut blies, und das befte Bier, welches man im gangen Lande brauete, waren feine großten Ergozungen. Er befah auch oft die schönen Mahlerenen des Konigs, und wenn das hoftheater offen war, lief er unausgesett in die Oper, die damals über alles gieng, was man fich in ihrer Art benfen mag. fab man ihn hier mit seinem Nachbar sprechen, fich freuen oder Benfall gurufen. Alls einen gebobrnen

bobrnen Danen batt' ibn jedermann für einen Lutheraner halten follen; aber die Sache mar aweifelhaft, benn er gieng in feine Rirche. Dhn= aefehr um das Tahr 1720 verheirathete er fich mit Charlotte Bormann aus Zittau, einer Stadt in der Laufis, und mit ihr lebt' er in aleicher Eingezogenheit und Stille. Sie gebahr ihm bald einen Cohn, Rarl Morit, und nach. ber eine Tochter, Therese Concordie. 1728 gieng er ben Sommer über aufs Land nach Aufia, einer fleinen und melanfolischen Stadt in Bobmen, an ben fachnichen Grengen. Sier bracht' ihm Charlotte den gwolften Man, den gweiten Sohn, welchen er aus großer Achtung fur Unton von Correggio, und Raphael von Urbino, Unton Raphael nannte. Nicht lange nachher wurd' ihm Julie, das vierte und lexte Rind, gebohren. Je nachdem diefe vier Rleinen die Reis = Roble in der Sand halten tonnten, führte ber ernsthafte Bater fie gleich zum Zeichnen an. Charlotte farb, und hinterließ Diese aufkeimen. ben Zeichner, Ifmaeln und einer einzigen Magd, jur Erziehung. Gein Saus in Dresten lag in einer abgelegenen Wegend ber Stadt, und fonnte eine Mabler = Akademie von vier kleinen Kindern genannt werden, welcher ber murrische Bater, mit der Ruthe in der einen, und der Bleufeder

in der andern Sand, als Prafident und Buchtmeifter porftand. Der altere Gohn murbe diefes traurigen Lebens bald überdrußig, verließ fein vaterliches Saus, gieng nach Bohmen, wurde katholisch, und legte fich auf die Wissenschaften, so aut es ihm seine fummerlichen Umftande erlauben wollten. Der Bater that feinen einzigen Schritt, um ihn wieder zu gewinnen : nur vertheilt' er richtig unter die dren gurufaes bliebenen Kinder jene tagliche Porzion Schlage, Die den Aluchtling traf, wenn er ben ihnen ges blieben ware. Weil Karl Moriz in dieser Schrift nicht weiter vorfommen wird, fo wollen wir noch anführen, daß er in der Folge Jesuit in Drag wurde, aber bald diefen Orden verlief, fich verheirathete und vor kurzem als Sprachmeis fter in Defterreich ftarb. Die dren geangftigten Rinder lernten also von ihrem wenig gesprächigen Bater zeichnen, und von der geschwäzigen Magd reden und lefen. Sie kamen nie anders als mit Ismaeln auf wenige Augenblike aus dem Saufe, um zur Nachtzeit ein wenig frische Luft zu schöpfen, und ihr luftigster Spaziergang war in den abgelegensten Orten der Neuftadt, oder an dem sandreichen und entferntesten Ufer der Elbe. Die Rachte, worinn der Mond schien, waren für diefe armen Kinder ein wahres Rarneval.

val. Man will behaupten: sie hatten nicht eins mal gewußt, in welcher Stadt und unter welchem Fürsten sie lebten. Von welcher Religion sie waren, war ihnen übrigens wohl unbekannt; der Vater that ihnen nie die Shre an, es ihnen ju sagen, viel weniger sie in die Kirche zu führen.

1741 in Unton Raphaels drenzehntem Jahre entschloß sich Ismael, mit feiner ganzen Kamilie nach Rom zu geben, um die Ideen, wie er fagte, ju erhöhen, und in diesem Size ber schönen Runfte , Raphaels Arbeiten fennen zu lernen , ber immer fein Abgott gewesen war. August der dritte, der damals schon auf den Thron aes fliegen war, und feinem Bater nichts an Großmuth nachgab, ertheilt' ihm auf dren Jahre Erlaubnis dazu. Rimael verreiste von Dresden mit der Magd und feinen Kindern, die übrigens Diese Reuerung gar nicht begreifen konnten, und auch nicht wußten, in welchen Theil der Welt fie geführt werden follten. Erst in Rom wurd' er gegen fie gesprachiger, indem er ihnen die Lo= gen und Zimmer des Raphaels oder die Girtini= sche Kapelle des Michel Ungelo zeigte. Dren Sahre brachten fie hier zu, und wohnten nicht weit von St. Pietro. Der Jungling beschaftigte sich unausgesezt, nach dem Raphael zu zeich= 21 4

zeichnen, das Antike und Nakende zu kopieren, oder im Zimmer des berühmten Mahlers Benesfiale zu studieren. Das Weibervolk machte zu Hause unter der Anweisung des Vaters, Miniatur : Arbeit. Für die Römer wars entzükend, diese stillen bescheidnen kleinen Teutschen in einem so zarten Alter, so vortrestich arbeiten zu seben.

1744 fehrten fie mit Schazen von schonen Rentnigen nach Dresden gurut, aber die vormalige Erziehung nahm wieder ihren Unfang; Die Rinber murben von neuem wie Eremiten zu Saufe eingeschlossen. Der Ronig selbst, so wie die gange Stadt wußten nicht einmal, daß Ismael Mengs eine Kamilie batte. Die Liebe gur Mahleren und zur Mufit veranderten indefen bald die Scene. Menas gieng zufälligerweise ins Saus bes herrn von Silvester, eines Parifere und damaligen erften Mablers des Ronias, wo außer den schönen Werken, welche man von diesem vortreflichen Runfiler zu feben bekam, auch eine feiner artigen Tochter war, die mit vieler Grazie italianisch fang. hier versammelten sich des Abends die vornehmsten des Sofes und alle auswärtigen Minifter; hier herrschte gerade das Gegentheil vom Mengfischen Sause - ewige Freude und Munterfeit.

terfeit. Auch Signor Domenico Unnibali, fos niglicher Kammer = Mufitus, ein vorzüglich an= genehmer Ganger, ein junger Mann von bem beften und einnehmendften Betragen, - fand fich gemeiniglich ein. Wegen feiner guten Eigenschaf. ten war er von jedermann wohl gelitten, und berrichte mit dem berühmten Johann Aldolph Safe, unumschrankt über bas italianische Theater in Sachsen. Seine Stimme wußte fich vor allen andern einen Weg zu Imaels unzuganglis chem Bergen zu bahnen. Man hatte ihm aus Rom gefdrieben, daß Menge Bater von dren Kindern mare, die man Bunder der Mablers funft nennen tonnte. Er vertraute dies dem Das ter Bucrini an, feinem vertrauten Freunde. Diefer war ein Jefuit aus Avulien aus der herzoglichen Familie von Bulciardo, und hatte febr viel bengetragen, bem Ronig August bem brits ten, in feinen jungen Jahren Reigung fur Die Katholische Religion einzufloßen. Der Ronig hatt' ihn deswegen beståndig um sich, und schät' ihn, fo lang er lebte, wegen feiner guten Eigenschaften und seiner Uneigennutziakeit. Unnibali fang eines Abends in Silvesters Sause, wo auch Is mael war, eine rubrende Arie, die allgemeinen Benfall erhielt. Für fühlbare Bergen giebte ge= wife gang zu ihren Fiebern gestimmte Arien, 21 5 benen

denen fie nicht widerstehen konnen! Allgewaltig rubrte diefe Ifmaels Berg, ber nun gum erftenmal feinen Mund aufthat, und nach feiner Art ben Canger, fie ju wiederholen, bat. Gern, verfezte Unnibali febr fchlau, wenn Gie mir dagegen erlauben, Sie morgen in ihrem Saufe befuchen zu durfen, um ihre unbekannte aber brave Kamilie kennen zu lernen. Die gange Gefellschaft lachte, Timael mar bestürzt, rieb sich die Stirn affingt diesen Albend gut,, antwortet' er, aund bann erwart ich euch morgen; fommt aber allein; ich mag feine von diesen galonirten Rangil-Ien haben. " Da haben wir eine fleine Probe aus Ismaels Obrafeologie! - Unnibali fang: Mengs wurde gerührt; zerfiof in Thranen, und lief nach geendigter Arie ohne von jemandem Ab= schied zu nehmen, halbtaumelnd davon. D! allgewaltige Rraft der Musit! Bon diefem Augenblit an konnte ber raube Ismael dem Unnibali nicht mehr widerstehen, der, wie Orpheus, die= fen danischen Rhadamanthus nach seinem Willen ju lenken anfiena. Den Morgen barauf giena er in Menas Saus. Rach vielen wechselfeitigen Romplimenten wurd' er gleich im erften Zimmer einige Strohftuble und einen unbedetten Difch gewahr, worauf Thee, eine Pfeife, ein Bierfrug, eine große teutsche aufgeschlagene Bibel, eine

eine Ochsen : Genne und zwen lederne Riemen von gang besondrer Erfindung lagen. Im zwenten Zimmer fab er zwen junge Madchen, simpel ges fleidet an einem fleinen Tifch figen, und in Miniatur mablen; an einem andern befand fich ein junger Buriche von ohngefehr 16 Sahren, mit langen auf die Schultern herunter hangenden Saas ren, der, ich weiß nicht was, eben mablte. Reiner von Diefen in fich felbit gurutgezogenen Alfademisten wagt' es die Alugen aufzuschlagen, um ju feben, wer wider die Gewohnheit ins Rimmer trate, ihr emiges Stillschweigen ju unterbrechen. Der Fremde grufte fie; aber keiner dankt' ihm cher, als bis die Erlaubnig vom Bater dazu kam. Annibali fah an der Mauer verschiedene schone Pastelgemählde aufgehängt, und unter andern zwen Portrate, die gang nach dem Leben, das eine den Jimael und das andre, ben arbeitenden jungen Menschen vorstellten. Er erfuhr vom Bater, es waren Arbeiten jenes unbe-Kannten Knabens. Bor Berwunderung außer fich, frug er ihn im Scherze: ob ers fich wohl quaes traut haben wurde, ihn in eben dem Gufio gu mahlen? Der junge Mensch fah ihm farr ins Geficht, warum nicht, antwortete er, wenn mirs meinherr Bater befohlen hatte ?, Bern feh' iche, fagte Ismael; denn feit gestern Abend kann ich bem

bem Signor Annibali nichts mehr abschlagen. Mind wenn konnt' ihre wohl machen? \_\_ "Das banat von meinem Beren Bater ab. Bollt' ibre aleich, frug Ifmael? recht gern, verfeste Un= nibali. Run lief der Bater, brachte einen blauen Bogen Papier, gab ihn dem Anton Raphael und verließ fie, indem er die Thur binter fich zuschloß. Der Gungling fieng fogleich fein Bemablbe an, und während der gangen Arbeit gaben die Tochter keinen Laut von fich, und ihre Augen waren unverwandt auf ihre Tifchaen geheftet. Dhngefehr nach Berlauf einer Stunde, fah Ismael burch die Rigen der Thure und frug, ob er hinein tommen durfe? , Ja, rief ihm der Gohn gu! Man muß wiffen, bag ber Bater ihn nie während des Mahlens sehen wollte; er betrach= tete blos die Arbeiten, wenn fie geendet maren. Er trat hinein, befah bas Gemahlbe, und zeigt' es dem Unnibali, den die Schonheit, Aehnlich= feit und Geschwindigkeit, womit es gearbeitet war, auf die angenehmste Art übernahm. Goaleich erschien Ismael mit iener Bibel, worauf Unnibali schworen follte, feinem ben Berfaffer bes Vortrats entdeken zu wollen; aber er hatte nicht leben konnen, wenns Pater Guerini nicht hatte wiffen follen; beswegen sucht' er, so aut er tonnte, dem Eide auszuweichen, und bracht' auch

auch endlich Ismaeln zum Stillschweigen, der nun ganz verwirrt, die Bibel an ihren Ort trug. Den folgenden Tag wurde das Portrat mit gleischer Geschwindigkeit vollendet, und mit einem Rahme und Glase versehen.

Der Ronig erfuhr ju feiner großen Berwundes rung vom D. Guerini, daß Annibali im Mengfischen Sause eine unbekannte Kamilie entdekt has be. Wie erstaunt' er aber, als man ihn zu glei= der Zeit versicherte: der Gobn, ungeachtet feis ner jungen Jahre, sen vielleicht ein eben fo vors treflicher Mahler, als der Bater felbst! Diejenis gen, welche die Ehre haben, Konige in der Rabe zu feben, wifen, daß sie mehrentheils berablagend, neugierig und ungeduldig find. befahl also, ihm augenbliklich das Portrat zu bringen, welches der Jungling von feinem, wie foll ich ihn nennen? Entdeter oder Befrener aemacht hatte. Gine Leib : Barde flog nach Mengs Baus, mit dem Befehle, das Portrat unter Unnibali's Ramen zu fordern. Ismael wurde verdriedlich, flief beherzt die Garde zuruf, schimpfte und beschuldigte fie lauter Umwahrheiten, furz, fie erhisten fich fo, daß fie Sand an einander les gen wollten, als der Abgeschifte auf einmal ben Namen des Konias erschallen ließ, das Bildniß

mit Gewalt an fich rif - und bamit weggieng. Rimael noch gang betäubt fab ihm aus dem Kenfter nach, und schifte tausend Berwünschungen hinter ber. Wenige Augenblike barauf tam Unnibali, der von dem gangen Vorfall nichts wußte, gu Mengs. Man fann fich leicht einbilden, mas für ein erbaulicher Dialog unter ihnen vorfiel. Die unschuldigen Kinder, welche den Annibali febr lieb hatten, weinten und zitterten ben einem fo großen Lerme, und lernten vielleicht auch fo gelegentlich einige ihnen unbekannte Phrases, die Imael ben der Sand hatte, wenns nothig war. Das Portrat fam nach Sofe, und es war eben, als ware Unnibali in felbst eigener Verson erschienen, so redend wars! Der Konig erkannte feinen Werth , betrachtet' und ftellt' es in fein Rabinet, wo's nachher beständig geblieben ift. Durch den Premier = Minifter lief er dem Anni= bali befehlen, ihm diesen neuen Kunstler vorzustellen, der schon ben der Morgendammerung feis ner Tage dahin gefommen war, wohin wenige kaum an bellem Mittage gelangen. Er wollt' auch ben dieser Gelegenheit die gange Ramilie kennen lernen. Man mußte fie beswegen in aller Eil gan; neu vom Ropfe bis an die Rufe fleiden laffen; sie hatten feine andre Rleider, als die fie im Sause trugen. Das war bas erstemal, baf Die

die benden Tochter ihren Kovf nach der Mode geffust, und mit wohlriechendem Duder befreut faben. Wie nothig war dies aber, wenn fie burch Soffeute pagiren follten, die bas Verdienft ber Versonen nur nach den Kleidern und der Kris fur zu beurtheilen pflegen! Der Konig, ein fehr großer Kenner der Mahleren, empfieng fie unges mein gnadig, und nahm mehr die Miene eines gelehrten Kunftlers, als eines Monarchen, an. Er unterhielt fich mit ihnen über ihre Runft, und erfuhr zugleich, daß auch die Tochter vortreffich in Miniatur arbeiteten. Er entließ fie endlich mit dem Befchle, daß Unton Raphael den folgenden Jag mit feinem Karben = Raftchen wieder fommen follte: er wunscht' es zu seben, und sen, wie er fich ausdrukte, in ein so schones Rolorit gang verliebt. Der Jungling erschien zur bestimmten Stunde in Begleitung feines Baters. Wie war er aber übernommen, als er erfuhr, der König verlange augenbliklich sein Porträt in Pastel, wozu schon das blaue Pavier auf dem Rahme und der Staffelen zubereitet war. "Sabt ihr, fagte August, stehendes Rufes, Annibali's Portråt gemacht, fo werdet ihr auch bas Deis nige marben fonnen.

Der Gungling, nachdem er fich tief geneiat hatte, feste fich ohne Die geringfte Berwirrung, und fieng an, des Konigs Besicht von vorne gu mablen. Tedermann weiß, wie schwer dieser Stand : Muntt ift, vornemlich ben regelmäßigen Gesichtsbildungen. August III. war ohne Zweis fel einer der schönsten Manner in Europa. -Unton Raphael batte nicht vollig zwo Stunden. gearbeitet, als die Konigin, ber Churpring und Die Churvringefin, der Aremier - Minister Graf von Brubl, und ber D. Buerini ins Zimmer traten, die alle gang in Verwunderung waren. Nach bren aufeinander erfolgten Sizungen wurde das Portrat zu dersenigen Bollfommenheit gebracht, worinn mans noch beut zu Tage fieht; und dies ist vielleicht eins der schönsten Vastelgemable de unsere Runftlere. Er bekam fogleich ein Geschenk von hundert Vistolen, und das Patent einer jahrlichen Vension von 600 Thalern. Der Konig wollte auch einige Miniatur : Arbeiten der Schwestern feben; und einer jeden wurden jahr= lich 300 Thaler angewiesen, um sie aufzumuntern und stolk auf die Ehre zu machen, Schwestern Dieses aufkeimenden fachfischen Avelles zu senn. Wer jenen großen Monarchen gekannt hat, wird fich weniger über eine fo große Frengebigkeit wundern, als unser Anton Maphael, der fich gar

aar nicht überreden fonnte, daß fein Rleiß, durch den ihm all seine Arbeiten so leicht wur= den, so viel verdient habe. Um Sofe redte man nun von nichts, als von diefer neuen Ra= milie. Renner fanden Menge Werte fcon, weil fie's in der That waren; aber Schmeich= ler fprachen davon mit Enthusiasmus; denn fie aeffelen bem Konige. Was doch die Sofe fur Zauberfrafte bengen! in einem Augenblik verwandeln fie diejenigen in Kenner, die furg vorher noch weit davon entfernt waren! - Man hatte bem Konige gefagt : Ismael habe zu Saufe noch andre vom Sohne verfertigte Pastelge= mablde; er befahl fie ihm zu bringen, bezahl= te fie aufs großmuthigste und stellte fie in das Rabinet, welches zu Dresden das Rosalbische Rabinet genennt wird.

Weil diese Sammlung außer Sachsen bis ist wenig bekannt ist, da in der prächtigen Besschreibung der königlichen Galerie ihrer keine Erwähnung geschieht: so sews und erlaubt, hier eine kurze Idee davon zu geben, um desto mehr, da sie allerdings zum Ruhme unsers Mahlers etwas bentragen wird. — Das Kasbinet der Rosalba ist ein großes helles grün tapezirtes Zimmer, welches auf eine breite und

schone Strafe fieht. Die lange ben Renftern gerad über stehende Wand ift von unten bis oben mit den schönsten Vastelgemablden bedeft; die aus den Sanden diefer braven Mablerin gefommen find, und ihrer mogen vielleicht über hundert fenn. Mitten darunter, wie in ihrer Refident, fieht man das felbst verfertiate Dors trat diefer unsterblichen Benezianerin, welches vor allen übrigen hervor fricht. An den benden Seiten : Banden, wo zwen fich gegen überfte: bende vergoldete Thuren find, durch welche man hinein geht, findet man alle Pastelgemablbe von Mengs, die von Liotard, von Mr. de la Tour, und von einigen andern, aber der allerbeften Vastelmahler unsers Sahr= bunderts, aufgehändt. Die vierte und lange Mand, der Rosalbischen gegen über, hat blos Kenfter von breitem Spiegelglafe, und in ben Dagwischen stehenden Mauern (negl' interfeneftri) find bon oben bis an den Boden große frangosische Spiegel angebracht, die, indem fie fo lachende Gegenstände verdoppeln, den Bufchauer bezaubern. Die Pastelgemahlde, fo wie ihre bellen Glafer und vergoldeten Rahmen, find alle von aleicher Große. Der Rugboden ift von eingelegtem allerlen auslandischem Solze; das Defengewolbe ift weiß, aber in arabischem

Befchmake vergieret und vergolbet. Die Daffelgemählde der Rosalba find febr schon, und scheinen zu lachen; man fiehts übrigens boch, bag es nur Vaftelftude find. Die von Mengs scheinen mit Delfarbe gemablt zu fenn , und man mochte fagen : fie reden. Unter diefen befindet fich auch fein eignes Portrat, fo wie er, als er unter ber Ruthe bes Baters fand, mit langen auf die Schultern herunter hangenden Saaren, und mit melanfolischer Miene, im Saufe berum gieng. Wir fagen bies blos, bas mit man feben moge, wie schon so fruh die Arbeiten unsers Junglings fur murdig gehalten wurden, in einer fo guten Gefellschaft und an einem Orte ju fteben, der das Beiligthum ber Dastelgemablde genannt werden follte. Ber dies fe Sammlung gefeben bat, wird wiffen, ob wir zu viel davon gefagt haben.

Anton Raphael war recht wohl mit einem so guten Anfange zusrieden, und sieng nun an, auf Befehl des Königs, mit seinem Vater auf die Bilder : Galerie zu gehen, die, wie jeder mann weiß, der reichste Schaz von Europa ist. Er besah sie als Philosoph und Künstler zugleich, und war ben so großen und herrlichen Werken, ganz Bewunderung. Hundert mal hat er mir Wo

immer mit Vergnügen erzählt, daß, nachdem er den Tizian, die Caracci, den Guido, und so viel andre betrachtet hatte, er endlich zum Correggio getreten sey, ihn getüßt, und ihm gleichsam ins Ohr gefüstert habe: 35 Du allein gefällst mir 35! Damals war zu Dresden noch nicht der schöne Raphael von Piacenza angekommen, welcher nachher triumphirend jene ehrenwolle Stelle einnahm, die auf ihn so lange Zeit gewartet hatte.

Unter so vielem sauten Benfall, wodurch Menas Berdiensten Gerechtigkeit wiederfuhr, schlich sich unter andern Lobrednern auch jener Sof = Reid ein, dem weniger als allen übrigen ju trauen ift. Er brachte bem Ronige und ben Ministern ben : es gabe feinen beffern Paftel mabler als Menge; aber nie mußt' er fich aus einem Kache der Mahleren herand winden, welches er als das Seinige ansehen konnte. Salbe Riguren, vornemlich ohne Sande, hatten jener Reichnung nicht vonnothen, die man fich nur mit ber größten Dibbe erwerben fann, und welche aus eben dem Grunde gute Mablerenen in Delfarbe oder historische Stute fo felten macht; jeder Runftler habe feine eingeschrantte Sphare, worinn er bleiben muße. Anton Raphaei

phael empfand das Boshafte in Diefen Lobeserbebungen, und fublte zu gleicher Zeit, wie machtig der Gebante, immer weiter vorzurufen, in seiner Seele war. Er bat daber ben Unnibali, der nun gang fein Schuggeift geworden war, ihm durch den D. Guerini die Erlaubnis vom Konige auszuwürken, nach Nom geben zu durfen, welches er das einzige Land nannte, worinn man konnte mablen lernen. Ohne Schwierigkeit erhielt er fie von jenem verehrungswürdigen Dringen, und reiste mit feinem Bater, ber Magd, und feinen Schweftern, 1746 nach Italien ab. Zuerft gieng er nach Parma, um dem Correggio, gleichsam in feinem eignen Saufe einen Besuch zu machen; und bann nach Benedig, um bem Tigian feine Chrfurcht zu bezeigen. Bu Kerrara bewundert' er jene braven Mabler, Die zur Beit der Eftenfer da berühmt maren, und mehr befannt gu fenn verdienten. In Bologna lien er fiche benm Micolino, den Caracci's, dem Quido und ienen braven Mannern, recht wohl fenn, die gang Europa Unterricht geben, aber beut gu Tage, man weiß nicht warum? febr gurukhaltend find, wenn sie ihre eignen Urentel unterrichten follen.

Boller warmen und mahlerischen Ideen, mehr angefeuert als abgeschreft, kam er in Diesen Sauptsig der schonen Runfte an, mit dem festen Entschluße, ihn nie oder - als Mabler au verlagen. Mit Correggio und Tigian im Bergen, schloß er fich in die Zimmer des Batis fans ein, wo Raphael jenen Mauern feine gan= ge, - gottliche Geele mocht' ich fie nennen, eingehaucht bat. Er fieng an ibn gu ftubiren und mehr nach ihm zu mahlen als zu kovieren. Er machte einen Berfuch in Delfarbe : eine Magdalene in halber Figur, und das Bildnis feines Baters; aber nach feiner Manier. Er nannte fie schwache Probstute; aber Runfiten= ner nannten fie nie fo. Es fiel ihm ben, eine heilige Kamilie nach dem Raphael zu verfertigen, und fie dem Ronige zu überfenden, damit jene Lieblinge sie sehen mochten, die sichs fo angelegen fenn ließen, ihn nie übers Paftel hinaus geben zu lagen. Nach seinem Plane fehlt' ihm ein Modell zum Kopfe der Madonne. Das Baterland der Livia, der Poppaa, der Julien und Kaustinen, hat auch heutiges Taaes noch Schönheiten aufzuweisen; aber jede Art von Schönheit schift fich nicht gleich gut für die Mutter des Beilandes, und er wollte fe doch nach der Wahrheit kopieren. Gines Ta-

ges begegnet' ihm auf der Strafe ein fehr fehones, junges und bescheidnes, aber armes Madchen. Er stand still. , Das ift die Madonne, rief er ploglich aus, die ich suche ..! Menas feltne Schamhaftigkeit hatte gwar feiner Bach: ter nothia; demungeachtet fam dies junge Madchen nie als in Begleitung ihrer braven und vernünftigen Unverwandten aufs Bimmer, um sich kovieren zu laken. Auch Gimael fand das Modell überaus schon. Babrend dag der Cohn es fovierte, betrachtet' es der Allte gang im Stillen durch fein Glas. Die Siftorie en-Digte fich gang naturlich. Unton Ravhael und das junge Madchen verliebten fich recht berglich in einander, und kengen nach und nach an, von einer henrath unter fich zu fprechen. Der etwas menfchlicher gewordene Isinael gab gern feinen Willen baju; aber nicht des Madchens Bater, welcher fich erklarte: er konne feine Tochter keinem protestantischen Junglinge geben. Gott, defen Rathschlufe unerforschlich find, brauchte diesen Borfall, um unsern jungen Runftler zu feiner Kirche zu führen. Die Schwestern, welche blindlings billigten und vergotterten, was ihr geliebter Bruder bachte und un= ternahm, verbanden sich auch hier mit ihm in so heiliger Entschließung. Aber schon der Be-25 4 banke ,

danke, diesen ihren unumstößlichen Vorsaz ihzem mürrischen Vater bekannt zu machen, machte sie zittern. Wer hatts denken sollen? Ismael hatte keine Einwendungen zu machen, wenn sie nur, wie er sich ausdrükte, fortsühren, gut und steißig zu mahlen. Die jungen Leute legten den isten Julius 1749 ihr Glaubensbekenntnis ab, und einige Wochen nachher heprathete Anten Naphael die Margarethe Guazzi — so hieß dies schöne und ehrbare Madchen. Damit die Feyer des Festes vollkommen senn möchte, führzte das Glüt in dieser Zwischenzeit den Annibalt von Dresden nach Nom, der nicht wenig überznommen war, im Hause seiner lieben Mengs, so große Veränderungen anzutressen.

O qui complexus & gaudia, quanta fuerunt!

Nil ego contulerim jucundo fanus amico.

Dies war das erstemal, daß man in Ismaels Sause ungescheut und aus vollem Herzen lachte.

Die ganz unerwartete Religions : Veränderung bes Anton Raphael Mengs und seiner Schwestern; die unvermuthet geschloßene Heyrath mit der schönen Buazzi; aber mehr als alles dies — die vortreslichen Gemählde dieses liebenswürs digen

digen jungen Mannes, — gaben dem ganzen gesprächigen Rom, Stoff zu Unterhaltungen, und zogen viele der angesehensten Versonen in sein Haus. Was für versührerische Anträge machte man ihm, um entweder das wahrhaftig redende Porträt des Jimaels oder die heilige Familie von ihm zu erhalten, ob gleich beide Stüte noch nicht vollendet waren? Nom ist von je her eine große Freundin von allem, was neu ist, gewesen,

Rach einer dreniahrigen Abwefenheit von Dresben, fieng nun Jimael an, von der Rukreise nach Sachsen zu sprechen, um desto mehr, da schon Die ihnen zugestandene Erlaubnis vorbengestrichen war. Annibali war gegen das Ende bes Jahres 1749 nach Sofe zurüfgegangen, und hatte vorlaufig den Konig von den großen in der Mengils fchen Familie erfolgten Beranderungen , und von der schönen Frau unterrichtet, die Unton Raphael nach Dresten bringen wurde. Wenige Zeit nach ibm traf Imael mit feiner gangen Kamilie ein. Ch er sich aber auf die Reise begab, wollt' er bem Bensviele feiner Rinder folgen, und nabnt zu aller Erstaunen und gang unvermuthet die fatholische Religion an. Um einen Grund tiefer Neuerung anzugeben, pflegt' er zu fagen; in ci-

23 5

ner wohl eingerichteten Familie mußten nie zwenerlen Mennungen herrschen; er wolle kein Schisma in seinem Hause. Die Magd, welche nie Grunde anhören wollte, war die einzige, welche halsstarriger Weise diese Sinnes-Einigkeit sidhrte. Weiber, wenns ihnen nicht darum zu thun ist, sind schwer von etwas zu überzeugen.

Der König und die Königin freueten sich ungemein, unsern Mengs wieder zu sehen, besonders, da er ihnen seine römischen Erstlinge in Delfarbe, die heilige Familie, überreichte. Kunstenner fanden in ihr die leibhafte Schule des Raphaels von Urbin; und Dilettanten verweilten sich ben der Aehnlichkeit und den schönen Zügen der jungen bescheidnen Guazzi, die sie in der heizligen Jungfrau wieder fanden und bewunderten. Rührende Schönheiten haben solche Macht, durch jeden ihrer Züge das Auge zu festeln und hinzupreisen!

Der König, nachdem er gesehen hatte, was für großen Fortgang Anton Raphael im Delmahlen zu Rom gemacht hatte, bestellte sich ben ihm sein und der Königin Porträt, in königlichem Schmuke, stehend und in natürlicher Größe. Mr. de Silvestre hatte vorher die nämlichen Porträte

trate gemacht, und fieng nun an, so bald er diese Anordnung ersuhr und den neuen und schanen Stil der heiligen Familie sah, sich über seine zerrüttete Gesundheit, und über das rauhe Klima von Deutschland zu beklagen. Die Aerzte, die in Sachsen, wie allenthalben, sehr gefällig sind, gaben ihm alle mögliche Attestate, vermöge deren er die Erlaubnis erhielt, sich mit seiner ganzen Pension nach Paris zurük zu ziehen.

Die Ordnung in der Erzählung erfordert auch hier von der prachtigen koniglichen katholis schen Kirche zu Dresden etwas zu fagen, weil fie unferm jungen Mengs viel Ehre macht, ohne den sie vielleicht noch viele Jahre unvollendet und ungenust geblieben mare. Das Glut fonnte nicht ben langsamen Lauf ber Jahre abwarten, um ihn zu immer größern Dingen zu gebrauchen. August der III. ließ 1735 das Fundament zu dies fem großen Bebaude, in einer schonen Strafe zwischen der Elbe und einem langen Rlugel des Churfürftl. Schlofies legen. Das fachfische bobe Saus hatte feit seiner Unnehmung der fatholis fchen Religion nur eine fehr enge Rapelle auf dem alten Softheater gehabt. Bantano Chias veri machte den Rif zu dieser neuen Kirche. Diefer geistvolle Romer hatte verschiedene Jahre De=

ter bem Großen ben feinen Bau : Ginfallen in Wetersburg gedient, und war nachher nach Warschau in Augusts Dienste gegangen, um eine Brufe über die Beichsel zu bauen, die aber nach= ber nicht zu Stande fam. Mengs fahe ben feiner Buruttunft in Dresten Dies Schone Gebande fast zu Stande gebracht. Es entsprach vollig ber Uracht des Stifters und den entsezlichen Summen, die es gekoftet hatte; aber er fand auf ber andern Seite zu feinem nicht geringen Erfraunen, daß alle Arbeiten feit einiger Zeit ganglich unterblieben maren. Das Gerücht hatte fich fur; vorher, man weiß nicht aus welchem Grun-De ? verbreitet: Die Dete ber großen mittlern Mavate brobe einen naben Ginfturg, und jedermann prophezenete ihn aufs fpateste benm 2Bcgnehmen des ungeheuren Geruftes, worauf fie noch ist rube. Rede Racht erwartete Die in Kurcht gefeste Stadt das gewaltige Geraffel eines so machtigen Einsturzes zu boren; so wie Rom bor einigen Jahren in dem Bahne fand, Die größte und schönste Ruppel der Welt einstürgen zu feben, - aber nachher über eine fo un= nothige Furcht felbft lachte. Wenn man Roms pornehmfte Sauptfirchen ausnimmt: fo hate fei= nen größern Tempel als die katholische Kirche zu Dresten aufzuweisen. Sieraus beurtheile man ben den allgemeinen Schrecken über eine fo große Gefahr! die Wahrheit, die fich an Sofen durch Die Leibwachen fo schwer durchdrangen kann, und fast nie den Thron der Konige erreicht, konnte fich nicht dem Monarchen in ihrem wah= ren Glanze zeigen. Er felbft wollte fo große Un= ordnungen untersuchen; benn seine feltnen Kentnife in den schönen Kunften hatten nicht fremder Augen daben nothig. Wie war dies aber ben den Thrånen der Konigin und ihrer zahlreichen und gartlichen Kinder, ben den dringenoften Borstellungen der vornehmsten Minister des Sofes möglich, die ihn davon abzuhalten suchten? Zu aron war die allaemeine Kurcht, ein so kostbares Leben auch nur den entferntsten Gefahren ausges feit ju sehen! Bergebens schwur der betrübte Baumeister, ben seinem Leben schwur er: co ware feine Gefahr vorhanden! Bergebens ficht' er die vornehmsten Minister um Mitleiden an : er erhielt keine andre Antwort, als die nur die Unwissenheit geben kann! der Konia allein war edel genug, um ibn zu bedauren. Bon Chiaveri's tiefer Einsicht überzeugt, wollt' er lieber dies große Unglut dem wenig festen am Alufe geleges nen Erdreiche zuschreiben. Runfitenner mogen entscheiden, obs einen schreklichern Augenblik als Diesen, für einen armen Baumeister geben fann? Indefen

Indefen lagen am Ufer der Elbe; Berge vom Calabrischem Marmor, um die Kirche zu pflaftern; und die vielen und schonen tolokalischen Statuen aus Dirnaer = Stein, welche Mattielli, ein berühmter aus Vicenza dazu berufener Bildhauer berfertiget batte, um den auswartigen Giebel bamit zu befegen, blieben ungenust liegen. Uns ton Raphaels schone Scele bedauerte den unalufs lichen und fast gang verlagenen Chiaveri. Gang imerschrocken gieng er mit ihm und Imaeln bin. im ju wiederholtenmalen dies unacheure Gebaude in Augenschein zu nehmen, und erkannte nach ges nauer Untersuchung ben panischen Schrefen und Die Bosheit berienigen, welche bavon Bericht hatten abstatten follen. Bahrend baf er ben Konia mabite, welches gemeiniglich die glufliche ften Augenblike eines Mahlers find, bracht' et mit vieler Frenmuthiakeit Diese Materie aufs Tavet und hatte Bert genud, bas Gebeimnis auf-Gemeiniglich glaubt man febr leicht, andeten. was man wünscht; allein der Konia wollte fich nicht gang auf einen so jungen Mann, wie Mengs war, verlaken, gab aber bagegen fo ftrenge Befehle, daß endlich die Wahrheit and Tagedlicht kommen mußte. Was für Vergnügen und Freude machte allen Rechtschaffenen die Rachricht : es ware feine Gefahr mehr vorhanden! Der

Der würdige Greis fiel unserm eblen Jünglinge inm den Hals, nannte ihn öffentlich seinen Besfreyer, seinen Vater! Das ind Stelen gerathes ne Gebäude, gewann wieder seinen Fortgang, und um jene große Mauern, an welche sich wesnige Tage vorher niemand anzulehnen getraucte, sah man auf einmal eine unzählbare Menge Künfler wimmeln, die in wenigen Monaten die königliche Kirche zu ihrer glorreichen Vollensbung brachten.

Der Ronia konnte Die Zeit nicht erwarten, fein grofied Gebaude eingeweiht zu feben; und boch fehlten noch inwendig dren der allernothe wendiasten Gemablde: bas für ben großen Als tar, und bie zwen fleinen Rebenaltare, welche den Logen der Pringen gerade gegen über ftes Alle dren wurden Anton Raphaeln gur ben. Belohnung seiner Berdienste aufgetragen. Das war aber eine Arbeit für einige Tabre, und der Ronia wollte feine Rirche fogleich erofnen laffen! Die zwen kleinen Stute mußte alfo Mengs in wenigen Wochen zu vollenden suchen; die Konigin, um Ihrem Gemable zu gefallen, verlangt' es, ob gleich ihr Kunstler nie gang mit biefen feinen Arbeiten zufrieden gewesen ift. Das eine Stut ftellt die Empfangnis ber Madonne,

das andere, den Schlaf des heiligen Tosephs por. Während der Zeit, daß er hiermit beschäftiget war, ließ man, ich weiß nicht von wem? für den Saunt Alltar ein großes Gemabl-De mit Wafferfarben mablen, um den Raum unterdeffen auszufüllen, bis Mengs bas Seiniae wurde gemacht haben. Die übrigen Gemable be für die Seiten : Ravellen franden ichon in Bereitschaft. Weil beut zu Tage Nachrichten von Mablerenen febr aut pflegen aufgenommen zu werden: so wollen wir anführen, daß bas Alltarblatt des Allerheiliaften vom Mr. de Gilvestre berrührt, und das heilige Abendmahl porstellt. En der Kavelle, welche jum Bearab= nis in der beiligen Woche dient, fieht man die weinenden Marien unten am Kreuze - ein gang herrliches Stut von Sutin dem altern, Hofmahler des Konigs. - In der St. Bes nond = Ravelle, Sachsens Protektors und Bi= Schoffs von Meifien, findet man einen Seiligen, der den Ungläubigen seines Rirchsprengels pres Digt - ein geistvolles Werk von Stefano Torelli einem Bolognefer. Das legte ift von einem acbohrnen Bohmen Dalko, einem damaligen immgen Manne von vielem Keuer; es ftellt ben heiligen Johann Nepomuk vor, wie er ertrunken, und mit vieler Mube, noch gang von Wasser Wasser traufelnd, aus der Moldau gezogen wird. Werk nicht weiß, wurde dies Stut für ein Werk des Piazetta halten, so sehr ists in seiner Manier, und ganz Leben.

Die neue Kirche wurde 1752 von Monsignor Alberico Archinto, damaligen Nunzius an diessem Hofe, mit wahrer königlichen Pracht einsgeweihet, und es lief eine unendliche Menge Volks von allen Religionen zusammen, um einne so schöne und für sie ganz neue Function zu sehen. Nach zwenhundert Jahren war dies das erstemal, wo man auf den Altären der allersheiligsten Dreneinigkeit, der dieses heilige Gesbäude gewidmet ist, Weihrauch brennen sahe. Jeder Katholik dankte Gott herzlich dafür; aber gewiß mehr als alle andre, unser Baumeister und mit ihm Anton Raphael.

hier ware der Ort, eine Jdee von dieser schönen Kirche zu geben. Da aber das Kupfer davon in jedermanns handen ist, so halten wirs für überstüßig, und wollen blos anführen, daß, weil der Baumeister ben ihrer Aufführung die Gründlichkeit des Bignola oder des Sangals lo zum Augenmerk gehabt hat, es zu wünschen gewesen ware, daß die Säulen, Fenster und

Bierathen eber Palladianische als Borominische waren. Man muß übrigens zu feinem Lobe faden, daß er vollig die vielen Absichten erreicht hat, die man ben den Kirchen der weltlichen Sofe voraus fest, wo in der Sohe große Bas lerien angebracht fenn muffen, für die Logen der Souverainen und ihrer Leibwache; auch große Baltons (ringhiere) fur die Damen, Ras valiers und übrigen Sofleute, die nicht mit bem Bolte vermengt werden durfen. Die Rirchen der Sofe find nichts anders als eine Art geistlicher Theater. Ben einer fatholischen Rirde in Dresden muß noch überdies anderweitige Rufficht genommen werden. Sier wills einen allmählier ausgedehnten Plag für jene fenerlichen Drozeffionen, Die nach den fachfischen Constitus tionen nicht durch die öffentlichen Straffen, wie ben uns, gehalten werden durfen. Gur all die= fe Stute hat Chiaveri aufs Beste acforat, und es fehlt nichts an der Vollkommenheit seines Bebaudes, als daß Unton Raphael nicht die große mittlere Ravate gemablt bat. Der Konia batte sie ihm zugedacht, und sie wurd' auch zu Stande gefommen fenn, wenn das Unglif, welches Tentschland damals traf, es nicht verhindert batte. Eben in diefer Zeit wurde Unton Naphael, ob er gleich nur dren und zwanzig Jahr alt war, nicht durch Hof Rabale, nicht durch Gunft der Maitregen, sondern allein durch wahres Verdienst, zum ersten Hofmahler des Königs ernannt, und seine Pension ihm bis auf taufend Thaler vermehrt. Dies wollte übrigens wenig sagen in Vergleichung der großen Geschenste, der Achtung und Liebe, welche der König, die Königin, der Prinz und die Churprinzesin, der Hof und die gesamte Stadt, für ihn und seine würdigen Schwestern hatten.

Wie unbeständig sind aber die menschlichen Dinge! Wer hatte nicht nach bem allen gu ur= theilen, bas Glut des Anton Naphael Menas beneiden sollen? und dem ungeachtet bereitet' ihm das Schikfal ein Leiden, das fur feine, fo wie für jede edle gartliche und dankbare Ceele bas schmerzhafteste und empfindlichste ift. Ismael hatte fich zum allgemeinen Rafierer des Saufes aufgeworfen, und forderte ohne die geringste Bedents lichkeit und nach seinem Gefallen, die Vensionen der gangen Familie ein, welches sich jahrlich auf eine Summe von 2200 Thalern belief. Der harts nafige Dekonom war auch dann nicht einmal frengebig, wenn die Rede von dem nothigen Unterhalte der Kinder war, und wenn er für feine Schwiegertochter sorgen follte, die einmal die E 2 romie

nothen hatte; aber es half nichts! alles wurde mit der gewöhnlichen Schläfrigkeit angehört. Dies Betragen fiohrte nicht wenig jene einem Mahler fo nothwendige Ruhe der Seele; denn mit Mahferenen gehts wie mit Poesien.

— — proveniunt animo deducta sereno.

Es wurde zu langweilig und verdrieflich fenn, hier all die hauslichen Unruhen zu erzählen, mit welchen diese auten Geschwister zu kanwfen batten, zu benen übrigens bas angemaßte Unseben nicht wenig bentrug, welches die Magd fich über ihren herrn nahm. Genug alfo, wenn wir fagen, daß, wenn Unton Raphael je Proben von Kluaheit, Uneigennug, findlichem Gehorfam, und iener Kaltblutigkeit gezeigt hat, die ihm die Natur eben nicht verliehen hatte, - fo mars ben diefer Gelegenheit. Imael verlangte große Sachen gur Bergeltung der Erziehung; und in der That, um nur ruhig leben zu tonnen, wurden ihm alle Einnahmen der von Mengs und feinen Schwes stern angefangenen Arbeiten zugestanden, welches eine

eine ansehnliche Summe ausmachte, und die jungen Leute begnügten fich blos mit ihrer Denfion. Auf diese Weise wurde zwar ein anscheinender Kriede im Sause wieder bergestellt; aber nicht Die Rube in Unton Ravhaels Bergen - ein wichtiges Geschenk für alle Diejenigen, welche Die Ratur aus einem garten und empfindsamen Stoffe gebildet hat. Er schien fich immer undankbar gu fenn gegen einen Bater, dem er fo viel zu verdanfen hatte, - eine Art von Marter, welche übelgebauete Bergen nie empfinden! Go feben wir nun in Zeit von wenig Tagen, Menge Familie in Absicht des Interese und Tisches, aber nicht der Wohnung getheilt; ob gleich auch diese Lage für beide Theile fehr beschwerlich war. Es giena unferm Anton Raphael ungemein nabe, in Diefer Veriode die schonen Portrate des koniglichen Dringen und der Churpringegin mahlen zu muß fen, - Berke, welche indefen nichts von den fritischen Umständen des Runstlers verrathen.

Am Ende des Jahrs 1756 wurde diesem hohen Ehepaar ein Prinz gebohren, der dermalige Chursfürst von Sachsen — ein wahres und so lange ersiehtes Geschenk des himmels. Wenige Monate nach dieser glüklichen Begebenheit wünschaten sich die hohen Eltern sein Porträt in Lebends

größe, von den Händen unsers Künstlers. Atm mehrerer Genauigkeit mahlt' ers mit Paskelfar, ben, sizend auf einem großen karmesin samtnen Küßen. Derzenige, welcher es mehr als tausends mal betrachtet hat, versichert, man könne nichts galanters und schöners sehen. Der Mahler wollt' es auf eine kindliche Art (fanciullescamente) im Hemde mahlen, so daß man weder aus dem Gessicht, noch aus dem Anzuge und dem Kopspuze erkennen könnte, obs ein Prinz oder eine Prinzzesin wäre,

folutis crinibus ambiguoque vultu.

Mengs, ohne der Burde des Orts und des Gegenstandes zu nah zu treten, gab ihm durch einen launischen Einfall eine solche Stellung, daß auch nicht der geringste anstößige Gedanke statt sinden konnte. Der königliche Vater war ungemein damit zufrieden, stellt' es nicht weit vom Kanape, auf welchem er nur leider! den größten Theil seiner kurzen Tage zugebracht hat, und küst' es sast jedesmal, wenn es ihm ins Zimmer gebracht wurde; so wie's ein August, nach der Erzählung des Suetonius, mit einem gleichen Vilde eines schönen Sohnes des Germanikus machte, so oft er sein Zimmer verließ.

Unser dankbare Mengs hatte unterdegen ein Porträt in Delfarbe, in natürlicher Größe bis an die Knie für seinen Freund Unnibali angefangen zur Schadloshaltung jenes Pastelgemähledes, welches der König für sich behalten hatte; er war aber mit andern Arbeiten so überhäuft, daß er nur unterbrochner Weise Hand daran legen konnte.

Die Königin ließ sich von der Demoiselle Therese Concordie Mengs, eine Kopie in Miniatur
von der berühmten Nacht des Correggio machen.
Nach einer Arbeit von vielen Monaten wurde
sie zu Stande gebracht, und siel so schön aus,
daß Correggio selbst sich gefreut haben würde,
sich so glütlich in eine so kleine aber artige Gestalt gebracht zu sehen. Das schöne Kolorit dieses lusiigen Mahlers ist hier auf die bewundernswürdigste Art erhalten; so wie seine unendliche
Grazie und sene Schönheit, die ihn vor allen
Künstlern auszeichnet — eine Schönheit, die
eben so schwer deutlich zu machen als nachzuahmen ist.

Der Kavalier Zambury Williams, damaliger englischer Minister am Dresdner Hofe ein herr von großem Geiste aber zu gleicher Zeit E 4 von von einem feurigen und fturmischen Roufe, beraleichen wir nie gesehen haben - faste für unfern von jedermann geliebten Unton Raphael - ju feinem Unglut mocht' ich fagen - die warmfte Freundschaft. Gein Rame ift in ben Liebes : Chronifen, und in Europens Minister= Sistorie unfrer Zeit, binlanglich bekannt, vielleicht aber nicht allen, sein trauriges Ende. Rach der glanzendsten Gesandtschaft, die er legts bin in Rufland betleidete, farb er - von feiner Lebhaftigkeit aufgerieben - eingeschloffen und rafend auf einem feiner Landauter in Engelland, von vielen beweint, von febr wenigen bedauert. Go heftig er fonst in allen feinen Leis benschaften war, eben so bezeigt' er fich auch ist in der Freundschaft gegen den Anton Raphael; es schien als wenn er ohne ihn nicht mehr leben tonne. Diese laftige Zuneigung gerfreute und beunruhigte nicht wenig unfern fehr beschäftigten Runfiler. Aus Kurcht vor einer noch größern Zumuthung, mußt' er ihm fein Portrat machen, das aber megen feiner unvor= hergesebenen Bestimmung und betriebenen Reise nach Vetersburg unvollendet blieb. Bor weniger Zeit war er bier ju Rom in Mengs Saufe, und wer diefen fonderbaren Endellander ge-Kannt, und das Portrat geseben hat, wird fa= gen konnen, obs möglich fen, einen ahnlichern Ropf zu machen. Mir schien er brausend und ganz Leben, wie bas Original selbst.

Der Konig liebt' auch unfern Menge, aber mit mehr Burde und Gelagenheit. Er erinnerte ihn ofter an bas große Gemablde fur die neue Rirche und foderte es, zwar in einem anadigen Ton, aber als fein Souverain. Unter verschiedenen Begenstanden, die ihm von feis nem Mabler, alle ins fleine gezeichnet, porgelegt wurden, wahlt' er die himmelfahrt unfers Beren. Sier fab man die Apostel, und auf ihrem Gesichte eine Mischung von Kreude und Traurigkeit, theils megen der vollendeten menfchlichen Erlosung, theils, weil sie sich von ihrem Lehrer, der gegen den Simmel flog, verlagen faben. Unton Ravhael erklarte fich gegen ben Ronig, er fonne ein fo großes und weitlauftiges Werk nicht ausarbeiten ohne die Erlaubnis, es in Rom und fo zu fagen, unter den Augen des Raphaels von Urbin zu mahlen. Er erhielt fie. Der Monarch fah ben Grund feiner Vitte ein, und begrif auch auf der andern Seite, baf bies bas einzige Mittel mare, feinen gar ju gefälligen Runftler vielen unhöflichen Bumuthungen ju entziehen. Das einzige Portrat, @ 5 welches

welches Menas noch vor seiner Abreise durchaus pollenden wollte, war feines Freundes Unniba-Ii's. , Unton Raphael Mengs mablte feinen Freund Domenico Annibali im Cabr 1752 " ist die gartliche Aufschrift, welche er gum Undenken in einen Binkel schrieb. Er endigt' es Die Racht vor feiner Abreife. Der Ronia batte schon vorläufig befohlen, so bald es fertig fenn wurde, es ihm ju zeigen. Des Morgens gang fruh, als schon die Pferde angesvannt waren, trugs ihm Mengs in Stiefeln felbit bin. " Mein Raphael ., faate ihm der Monarch, ., ich finde an diesem Gemablde etwas, ich weiß felbst nicht was? das ich an andern, die du für wich ge= arbeitet haft, vermiffe. 3 3a, Gir, antwortes te Mengs, , es ist der Freund - eine Art von Versonen, welche Konige nicht haben! - August legt' ihm lachelnd die Sand auf die Schulter, gab fie ihm zu fugen und fagte: Du hast wohl recht! - reise gluflich, und wenn du ju Rom bift, bringe den Freund auch in meinem Gemahlde an. Menas wurde ben fo großen Gnadenbezeugungen aufs innigfte gerührt. Wie wurd' ihm aber zu Muthe gewesen senn, wenn er hatte vorhersehen tonnen, daß er gum legtenmal mit diesem verehrungswürdigen Dringen und Bater redte, der nie bas Gemablbe feben

feben follte, wornach er ein fo großes Berlangen trug? Wie glutlich find die Sterblichen, bie Zukunft fur fich verhult zu feben!

Anton Raphael verließ mit Thranen in ben Mugen fein Baterland, und reiste mit feiner Gattin, mit einem fleinen Tochterchen auf bem Schoofe, und mit feinen benden Schwestern, Die fich nicht von ihrem geliebten Bruder trennen wollten, im Monate Sevtember bes Sahrs 1752 nach Italien ab. Ismael blieb mit der Maad in Dresden gurut, und empfand nun gum erstenmal jenen Schmerz, begen Bater allein fähig find, wenn fie fich von ihren Kindern getrennt feben. Die ihnen gegebene Erziehung war allerdings hart gewesen; nichts destowenis aer liebt' er fie, aber nach feiner wilden Art, aufe gartlichste. Menge Abreise geschah gang unvermuthet und machte viel junge Chemanner und fachlischen Liebhaber verzweifeln, die schon gezählt hatten, von ihm ihre Portrate zu erhalten. Seiner Rutsche folgte ein Bagen, ber gang mit Modellen von Gips nach dem Untiken, die nach Rom zuruftehrten, beladen mar, fo wie mit verschiedenen angefangenen Gemahlden, Die er als ein ehrlicher Mann in Rom zu vollenden versprach. Niemand konnte sich beklagen, voriberübergegangen zu senn; denn es befanden sich auch darunter die zwen großen Portrats des Konigs und seiner Gemahlin, an denen blos die Köpfe vollendet, und die übrigens kaum aus dem Gröbsten ausgearbeitet waren.

Das große Nom sah mit vielem Vergnügen Anton Naphaeln in seinen Schooß zurükkehren; es liebte und sah ihn nunmehr schon für seinen Sohn an; so wie ers als Mutter oder wenigstens als seine ihm wohlwollende Pflegmutter bestrachtete. Kurz nachher nahm ihn die Akademie von St. Lukas unter ihre Ehren = Mitglieder auf — eine selkene Sache ben einem jungen Manne von vier und zwanzig Jahren! — Das Alter wahrer gelehrter Männer berechnet man blos nach ihren Kenntnissen.

Lord Persy, Herzog von Northumberland, ein Herr, der unsern Mengs ungemein hoch schäte, und große Kenntnisse in den schönen Kunsten besaß, wollte sich die vier berühmtesten Gemählde zu Rom, von gleicher Größe mit den Originalen, kopieren laßen, und verlangte sie von den vier berühmtesten Pinseln dieser Akademie. Das erste war der Triumph des Bacchus und der Ariadne vom Annibale; das zweyte

die Aurora vom Buido; die Sochzeit der Uniche mit dem Gottermable und die Schule von Athen waren vom Raphael. Das lezte als das schwerfte und gufammengesetefte wurde unferm Runftler übertragen, und man fann nicht glauben, mit welcher Freude er Sand baran legte. Uns ter allen Werken des Raphaels von Urbin ift die Schule von Athen jederzeit und mit Recht bas Lieblingeftut des Unton Raphaels gewesen. Die Belohnung dafür, mar der Schonheit der Ros vie, welche die Sofnung des Mnlords weit übertraf, und der aufferordentlichen Grofmuth diefes Ravaliers angemeffen. Es scheint fonderbar, daß Engelland - ein Land, welches fo viele Be= nie's, fo große Kenner in der Mahlerkunft, und fo grofmuthige Belohner hervorbringt, nie, jum weniasten in vergangenen Zeiten, einen Siftoriens Mabler aufzuweisen gehabt habe, den man unter die besten gablen konnte! man konnte fagen, es fen den Engellandern leichter , die tiefften Ges heimnife der Natur zu erforschen, als mit dem Pinsel die menschlichen Sandlungen zu kopieren. Italien allein - ohne Ruhmbegierde fen's gefagt - war die Ehre - wenigstens in den verflossenen Jahrhunderten — vorbehalten, bendes zu gleicher Zeit zu thun.

Anton Raphael fieng nun bas groke Bemablde für die Dresdner Kirche an, und arbeis tete mit viel Reuer und brennendem Rleife, als gang unpermuthet Simgel erfcbien, den er fich in Sachsen dachte. Das enge Saus, welches er mit feinen Schwestern bewohnte, war die ein-Rige Urfach, daß der neue Ankommling fich ans berswo eine Wohnung suchen mußte. Auf diese Art wurde aller Gefahren ungeachtet, der Kamis lien = Friede erhalten. Man glaube nicht, als batte unfer junge Mahler feinen geliebten Bater und Lehrer nicht gern gesehen; nur jene Magd, Die Rimaeln auch Diefesmal begleitet hatte, schikte fich nicht gut unter fo vielem Weibervolfe. Ein großer Doet, der mehr als andre, das ehrfame schone Geschlecht kannte, fagt:

ove donne fon, sempre fon risse.

Benedikt XIV, ein großer Freund der schönen Künste und Wißenschaften, saß damals auf dem pabstlichen Stuhl, und auch er schätze Anton Naphaeln ungemein. In den lezten Jahren seiner Regierung war er mehrentheils kränklich, und hatte tausend verdriesliche Sachen im Kopfe, die ihn verhinderten, seinen Künstler so zu nuzen, als ers gewünscht hätte. Um ihm indeßen einen Beweiß seiner Achtung zu geben, ertheilt

er ihm freywillig, jenen Ritter Drden, den die Pabste heut zu Tage für Künstler bestimmt haben, die sich vor andern auszeichnen; so wie die Könige in Frankreich jenen Orden des H. Mischaels. Die schönen Künste und Wisenschaften können mit allem Rechte, wegen ihrer Vortrefzlichkeit, auf Ausmunterungen und Belohnungen Ansprüche machen, und große Prinzen haben auch jederzeit, ihnen hohe Vorzüge zugestanden.

Kurz vorher war Monsignor Archinto von feis ner langen Munziatur aus Volen nach Rom zus rufgefommen, und hatte das Gouvernement dies fer Sauvtstadt erhalten. Er war Menas großer Gonner, hatt' ihn ju Dregden febr genau gefannt, und fand ist in feinem Umgange großes Bergnügen. Gewöhnlich freuet man fich nach einer langen Abwesenheit aus feinem Baterlande, Personen wieder zu finden, die man in auswar= tigen Låndern gekannt hat, und noch mehr, wenn man Zeuge ihres Gluts gewesen ift. Menas hatte gesehen, wie dieser unvergleichliche Pralat die Zierde des fachsischen hohen hauses ausmache te; und Monsignor Archinto, wie Menge taglich größer murde, und die Bewunderung bes hofes und der Stadt auf fich joa.

Bald nach ihm und unter bem Schuze biefes großen Dralaten fam auch der berühmte Johann Winkelmann nach Rom, und verband fich aufs inniafte mit unferm Unton Raphael. Gie fienaen gemeinschaftlich an, das Untike zu findieren, porgualich die Schonheit der fimpeln Uhnfiono. mien griechischer Statuen, Die beut zu Tage von allen Profesoren so febr angerühmt, und so wes nia von ihnen nachgeahmt wird. Wir fonnen mit Gewißheit behaupten , daß diefer gelehrte Teutsche dem Scharffinne unsers Menas viel von ienem hellen und schönen Lichte zu verdanken bat, welches er in feiner Kunstgeschichte und ber febr gelehrten Borrebe zu feinen Denkmalen, ausgebreitet hat ; fo wie's allein Winkelmanns Werk ist, wenn sich Unton Ravhael in den schönen Ernst der griechischen Bildhaueren und in die antiquarische Gelehrsamfeit verliebte. Beifter konnen fich ihre Ideen nicht anders, als Durch wechselsseitigen Unterricht und Bereiches rung mittheilen. Bu ihnen gesellte fich noch bie meisterhafte Praris, welche der verstorbene Rar-Dinal Alexander Albani im Antiken befak, ju dem fie bende als jum Daris der antifen und moder= nen Schonheit liefen, wenn fie in ihren Deinungen uneinig waren. Rurg, Mengs und Binkelmann, bildeten fich wechseldweise; und wenn legterer

terer sieh endlich von der pedantischen Schlake befrenete, die er aus der Einfamkeit von Netniz mit sich brachte: so hatt' erk allein unserm Mengs zu verdanken, der immer davon befrenet gewesen war. Dersenige, welcher die Shre hat, diese Machrichten zu schreiben, ist ofter ben dergleichen Unterredungen zugegen gewesen, und ist ein les bendiger Zeuge.

Anton Ravhael verliebte sich so ins Antife, daß er alle betrurische bemablten Bafen, Die er nur habhaft werden konnte, auch mit großen Koffen zu sammeln anfieng. Er behauvtete, man fande barauf, auch außer ihren gierlichen For= men, Zeichnungen ber schönsten Zuge und der aluflichsten Stellungen der Riguren, woraus auch Meister in der Runft viel lernen konnten. 3m Borbengeben fen's gefagt, daß diefe fcone Camm= lung nachher in die vatikanische Bibliothek ge= kommen ist, welche auch in solchen Arten von Bierathen einen erstaunlichen Schas benit, und auf eine Art dahin gefommen, daß est immer uns entschieden bleiben wird : ob der Sammler, der fie ihr abtrat, oder die Bibliothet, die fie ans nahm, großmuthiger gewesen fen?

mar.

Ismael, der, wie wir gesagt haben, nach bem Bensviele feiner Rinder die katholische Res ligion angenommen hatte, fieng nun an, die Maad, welche seit 1755 fest an ihrem Lutherthume bieng, nach feiner Art zu fatecheffren. Er war darinn fo glutlich, daß er fie überredte, in den Schoof der wahren Kirche zu treten. -Dies war ihm aber nicht genug! Bur Bergeltung einer fo großen Gelehrigkeit und ihres guten Butrauens, auch auf Zureden einiger Geiftlichen, henrathete er sie endlich. Und so sehen wir auf einmal unfre neue Profelytin als Madam Catharine Mengs auftreten! Wie fehr dies Mengs Kindern gefiel, kann man leicht muthmaßen. Diefe Berbindung hatte indeffen für Imaeln gang gute Folgen. Er wurde einige Zeit nachher vom Schlage gerührt, woben ihm Madam Catharine zum Trofte und von großer Buife

Anton Raphael sah ist sein Haus voller jungen Leute von jenseits der Alpen, die ihn um Unterricht in der Mahleren baten. Keinem von ihnen versagt' er seinen Benstand, und seine Bescheidenheit gieng so weit, daß jedermann, der ihn nicht kannte, ihn für einen blossen Mitschüster würde gehalten haben; denn sie studirten alle gemeins

gemeinschaftlich. Es war ein herrliches Schaufpiel, diese Schüler, wovon viele weit alter als der Lehrer selbst waren, an seinen Lippen hangen, oder mit ihm auf das Campidoglio gehen zu sehen, um das Nakende zu kopieren! Mengs hatte wohl Recht; denn dies ist, ohne selbst das Zeichnen zu versiehn, der größte unter allen Zeichenmeistern; und wehe den Mahlern, die nicht in seine Schule gehen!

Unter seinen vielen Schülern war herr Anton Maron, ein Wiener, sein Liebling, wegen der schönen Hofnungen, die er versprach, und welche hinlanglich der Erwartung entsprochen haben. Mengs begnügte sich nicht, ihn blos vor andern auszuzeichnen, sondern er macht' ihn auch zu seinem Schwager, indem er ihm die Demoiselle Therese Concordie, seine vielgeliebte Schwester zur Ehe gab. Julie widmete nachher Gott in einem Kloster zu Jesi, iene seltenen Gaben, welche er ihr in der Miniatur - Mahleren verliehen hatte.

1756 hatte sich der Arieg in Sachsen von neuent entsponnen, und die Vensionen dieses hofes wurden aufgehoben. Mengs, der nun schon allentshalben in Europa bekannt war, erhielt indeßen so viel auswärtige Aufträge, daß seine zunehomende

mende Familie nicht einmal einen so großen Verlust empfand. In dieser kritischen Lage unterließ er keinesweges seinen kranken Vater und Madam Catharine zu untersiüzen, die aber bald nach Sachsen zurük giengen. Seinem liebenswürdigen Gönner, Monsignor Archinto, als er zum Kardinal und Staatssekretär ernannt wurde, macht' er eins der schönsten Porträte. Dieses wahre Correggio'sche Stük sieht man heut zu Lage in einem Vorzimmer des Herrn Kardinals, eines Nessen und Erben jener unvergleichlichen und liebenswürdigen Eigenschaften.

Es kam ihm damals die Luft an, al fresko zu mahlen, eine Arbeit, die sich nicht wohl zu seiner außerordentlichen Anstrengung und natürlichem Fleise zu schiken schien. Jedermann weiß, daß das Freskomahlen, Geschwindigkeit ersordert, und keine großen Verbesserungen zuläßt, weil man auf frischen Kalk und eh' er troken wird, mahlen nuß. Er machte verschiedne Versuche, die ihm vortrestich gelangen; und nun sah er erst ein, wie nüzlich es ihm gewesen war, daß sein kluger Vater ihm ben seinen Studien nie erlaubt hatte, Gebrauch von der schädlichen Leichtigkeit zu machen, Zeichnungen abzudruken oder zu ils luminiren.

Man hatte um Dieje Beit Die Rirche von St. Guicbio, für die Colestiner - Monche, in Rom von neuem aufgebaut, und Menas hielts fur eine schifliche Gelegenheit, den erften Berfuch feiner neuen Mableren bier abinlegen. Der Abt. war nicht wenig übernommen, diesen jungen beruhmten Mann, gang bescheiden um Erlaubnis bitten zu feben , das große Defen : Stut Diefer Kirche al fresko und gratis mablen zu durfen. Der chrwurdige Dater gab ihm in den gutigften Ausdrufen die Erlaubnis, und Mengs fieng ohne Bergug feine Arbeit an, Die aller Renner Bewunderung erwekte; denn fie scheint in der That von Delfarbe. Der Padre Abate, dem ein fo bescheidnes Wesen außerordentlich gefallen batte, ersuchte ihn auch , um ein Altarblatt für das Kloster von Sulmona. Auch dieses wurde ohne Zeitverluft und fast unter gleich großmuthigen Bedingungen übernommen. Das find Sachen, Die man nur von einem Mengs fagen fann!

Unterdesen starb Benedict XIV, und Klemens XIII folgt' ihm in der Regierung. Die zärtlischen und großmuthigen Nepoten dieses Prinzen, verlangten von Mengs händen allein das Bildniß ihres besten Oheims; denn die Porträte der Pabste in Rom sind mehrentheils Arbeiten sehr D3

mittelmäßiger Mahler. Er machte beren zwen, eins für das Rezzonische Hauß zu Benedig, und das andre, für das zu Rom. Das leztere wurde für würdig gehalten, mit dem schönsten sibernen und stark vergoldeten Rahme, der vielleicht je gemacht worden, geziert zu werden. Außerdem, daß es nicht ähnlicher getrossen werden könnte, ists ein Meisterstüt der Mahleren und des Rossorits.

Der Kardinal Allerander Albani, entschloß fich Damale, ihm bas Defen - Gemablbe feiner fchos nen Billa di Vorta Salara zu übertragen, wo man nur den allervortreflichsten Sachen einen Ort anwies. Mengs hatte fogleich Sand baran gelegt; aber die Konigin von Reavel erfuhr vom Konige August, ihrem Bater, daß er einer ber größten Mahler mare, und die schönsten Dors trate fur das fachliche Saus gemacht hatte; fie beredte also ihren Gemahl, ihm ein großes Gemahlde für die Rapelle von Caferta aufzutragen, wozu fie felbst Maria Erscheinung vor dem Temvel mablte. Sie seste eine edle Ruhmbegierde Darein, in einer der schönsten Sauptstädte der Welt, ein Gemahlde von einem ihrer Unterthas nen, oder beffer zu fagen, von demienigen zu bes figen, welchen der Konig ihr Bater felbst erzogen hatte.

hatte. Diese Monarchin behielt bis an ihren leider! ju fruben Tod, eine unglaubliche Liebe für ihr våterliches Haus, und für alles, was aus ihrem schonen Baterlande tam. Menas merkte die geheime Absicht der Konigin, und wandte allen moglichen Kleis darauf, um fich Ehre zu machen. Dies war auch die einzige Urfach, daß die Bollendung diefes Werks fich langer verzögerte, als Gr. Majestaten geglaubt bat= ten. Große Manner find mehrentheils langfam in ihren Arbeiten; aber nicht alle, die langfam arbeiten, durfen fich deswegen schmeicheln, große Manner zu fenn! - Er wollte verfonlich der Ronigin das Gemahlde überreichen, und fam zu Reapel an, wenige Tage vor der Abreise dieser hohen Sauvter nach Svanien, wo sie ihre ae= erbte Krone in Best nehmen wollten. Wie felir das Gemahlde und der Mahler dem Konige gefielen, schließe man daraus, weil Menge sogleich jum hofmabler Gr. Majestat ernannt wurde. Die Königin gab ihm in den gnadigsten Ausdruten einen Berweis, daß er fo lange gezaudert hatte; sie wurde, wie sie sich ausdrufte, noch gewünscht haben, ihr Portrat von feinen Banden zu besigen. "Lassen Sie siche zu Madrid machen, , fagte ber Konig zu feiner Gemablin, Menge wird nicht zaudern, uns nachzufolgen! D 4 Wah=

Bahrend feines Aufenthalts zu Reavel, mabit' er das Portrat des neuen Konias und einiger Sofdamen, und alle - eine fonft feltene Sache maren gufrieden gestellt. Er murde viel andre 21rbeiten unternommen haben, wenn ihn die Des fen = Gallerie in der Billa Albani, die er dem Kardinal Alexander schon versprochen hatte, nicht nach Rom gurukgerufen batte. Er kam bier an, brachte fie zu Stande, und fellte den Berg Darnaf mit dem Apollo in der Gefellschaft der Mufen vor, und feine Arbeit erwarb fich den Benfall diefer gangen, schwer zu befriedigenden, Saupt= stadt. Die schönste unter jenen Musen ift berubmt, weil sie das Portrat einer romischen Dame ift - schöner als Melvomene und Calliope selbst. — Dies ist eine der gewönlichen Launen der Mabler. Auch im Gemablde zu Caferta, hatt' er fich felbst und feine Frau mit ein= gemablt.

Es wurde zu weitläuftig senn, all diejenigen Gemählbe unsers Mengs anzusühren, welche in diesem von uns durchgegangenen Zeitraum gezmacht worden sind. Man seh indessen das Berzeichnis seiner Werke nach, welches wir am Ende des Buchs sezen werden. Wir bemerken hier blos, daß er von Tage zu Tage, sowohl aus Frank

Frankreich als Engelland, ansehnliche Aufträge erhielt, von denen er sich, außer der großen Shre, einen ansehnlichen Gewinst versprechen konnte, ob dies gleich jederzeit sein lezter Gesdanke war. Zum allgemeinen Misvergnügen mußten sie aber ausgeschoben werden; denn gleich nach der glüklichen Ankunft des Monarchen zu Madrid, wurde Mengs mit einer jährelichen Pension von 6000 Scudi und andern Vortheilen und Shrenbezeugungen, eilends dashin berusen. Wie wünschen unsern Freunden den heutigen Mahler » Prosesven, ähnliche Pensionen; aber um sie zu erhalten, wills mehr als die bloße Ueberzeugung, sie zu verzienen!

Unter so glüklichen Vorbedeutungen reiste unser Anton Raphael in Gesellschaft seiner geliebzten Gattin und seiner kleinen Kinder, im Ausgust des Jahrs 1761, von Rom nach Madrid ab; aber seine ganze Seele ließ er im Vatikan und Campidoglio. Er nahm verschiedene angesfangenen Werte mit sich, und unter andern das große Gemählde für Dresden, woran Ausgust III, der Kriegeszlinruhen ungeachter, ihn beständig erinnerte. Auch selbst die größten Unsglüksfälle schwächten nie in der großen Seele

Diefes guten Ronigs, Die Liebe zu ben schonen Runften. Menas fand ben feiner Unkunft in Spanien, die Konigin feine Befchügerin, nicht mehr; ein zu fruber Tod hatte fie, aleich nach ihrer Ankunft, weggeraft; aber Karl III, ibr Gemahl erwartet' ihn schon mit vieler Ungebuld. Diefer Erbe ber spanischen Grofmuth und bourbonschen Dracht zeigte nun auch in feis nen neuen Staaten, wie machtig er Die verschwisterten Runste und Wissenschaften beschüge, wovon er vorher zu Reapel durch Aufführung der größten Gebaude unfere Sahrhunderte, und durch die auf feinen Befehl angestellten Untersuchungen über Berkulans Alterthumer -Die größten Beweise der Welt vor Augen gelegt hatte.

Er beschloß, der Akademie der Mahler, der Bildhauer und der Baukunst zu Madrid mehsreres Leben zu geben. Spanien hatte zwar jezderzeit Akademien aufzuweisen gehabt; allein ähnliche Stiftungen, als Menschen Berke bestrachtet, können nicht beskändig auf einem gleich blühenden Fuße bleiben. Einem Neiche, wosrinn sich die Velasquez, die Murilloß, und so viel andre berühmten Künstler gebildet haben, kann's nicht an methodischen Studien in einer Kunst

Runft gefehlt haben, die vielleicht mehr als jes be andre brennenden und anhaltenden Rleis erfordert. Der Konig hatte ist an feinem Sofe einen Runffler, der fein ganges Butrauen befaß. Er frug ibn, wie's anzufangen mare, um in Spanien auf einmal große Mabler wies Der entstehen zu machen? Menas fezte feine Gebanken barüber auf, und jemand, der fie gefeben bat, vernichert und, fie fenen bes Monar= chen und bes Musarbeiters wurdig. Unter andern Saupt = Dunkten zeigt' er, wie nothwen-Dig einem Mabler das Studium der Angtomie Des menschlichen Korpers sen; ohnmöglich tonne man menschliche Figuren, besonders natende, nach ihrer gangen Warheit und Bestimmt. heit ausdrufen, wenn man von der Bildung Der Mufteln, ihren Berrichtungen und Aban= derungen, und von den Knochen, worauf sie ruben, feine Kenntnif batte. Diefer Gaz ift wohl außer allem Zweifel gesezt; mas für ein startes Gewicht wurd' er aber erhalten, wenn wir mit jenen großen griechischen Bildhauern Darüber sprechen konnten, welche den borghesifchen Rechter; jenen Sterbenden im Campis doglio; den farnesischen Hercules und so viel andre Meifterftute bes Alterthums verfertiget haben? ohne einmal vom Michel Angelo, vom Maphael

Naphael und benen Caracci ic. zu reben? Sie würden und fagen konnen, was für ein großes Studium sie über die Todten anstellten, eh sie und ihre belebten Werke, die unfre ganze Bewunderung ausmachen, sehen liessen. Wer die Natur nicht kennt, wie kann der sie andern zeigen?

Der Konig war hiervon vollig überzeugt, und befahl, diesen neuen Plan unfers Menas in Bollgiebung zu bringen. Es wurde einem braven Razional = Chiruraus aufgetragen, jun= gen Zeichnern Unterricht in der Anatomie gu geben. Alte Mahler, welche dergleichen Stubien nie getrieben hatten, fanden fich beleidigt, und führten fich felbit, als die überzeugenoften Beweise der Ueberfluffiakeit dieses neuen Unterrichts an. Das Schönste hieben ift, daß Mengs juft die Gemablde Diefer Runftler anführte, um Die unentbehrliche Rothwendigkeit der Angtomie zu zeigen; und hier erhizten fich nun die Gemus ter gang außerordentlich. Auch der Chirurg versah' es in der Hauptsache. Anstatt Unterricht in der Offeologie und den außersten Thei-Ien der Miologie zu geben — die einzigen nothe. wendigen Theile für einen Mahler - drang er gang scientifisch in die innere Anatomie, und alaubte

glaubte fich dadurch Ehre zu machen. Die inne gen Schüler fiengen baben an ju gabuen, und Mengs felbft hatt' es ben diefem großen obgleich gelehrten Echwäger, mehr als alle andre langs weilig. Da seben wir nun die alten Mahler, Die Schuler, den Chirurg und unfern Menge, alle in Gahrung, und wer weiß, ob fie fich untereinander verstanden? Die Ragion und Gelehrsamkeit nahmen an dem Streit Untheil, und - die Verwirrung wuchs. Man fann fich leicht vorstellen, daß die Sachen so weit als moglich getrieben wurden. Das Schlimmfte war nur, daß hierüber geschrieben senn mußte, und alles wider unfern Mengs, ber gang allein als ein Auslander und junger Mann, die ganje Schaar alter Runfiler, und fast alle Dilets tanten von gang Spanien, wider fich hatte. Der Konig mischte fich wenig in Diefe Streitig= keiten, und feine große Achtung für Unton Ras phaeln verlohr im geringften nichts baben. Babe rend biefer großen Gabrung erhielt er ben Befehl, alle Deten ber toniglichen Zimmer al fredto zu mablen. Das ift die Sprache, mit welder Monarchen abnliche Bankerenen entscheiden follten! Mengs fehrte nun der Atademie ben Rufen ju; und auch und fen's erlaubt, bier eine Erzählung abzubrechen, die doch zu nichts anderm

anderm als zum Beweise eines eiteln Geschwages und leerer Sirnacfvinster Dienen wurde. Es konnt' indessen nicht fehlen, daß Menas ben ber gangen Sache nicht einigen Verdruß hatte empfinden follen, da er einsah, wie febr er Die Warbeit auf feiner Seite batte. Durch Berdopplung feines Kleifes und feiner Unftrenanna ben der neuen Arbeit entschlug er sich aber aller verdrieglichen Gedanten. Gie wurde vom Konige fo mobl aufgenommen, daß er ibm ein aukerordentliches Geschenk machte, wodurch er ibn für all erlittenes Migvergnügen binlanglich schadloß halten wollte. Und was fann dies für andre Folgen nach fich gezogen haben, als den im ftillen schleichenden gelben Reid noch mehr aufschwellen zu machen?

Im Jahr 1764 starb Ismael zu Dresden, und hinterließ ben Namen eines braven Mahslers — einen Namen, der noch heut zu Tage, vorzüglich ben der Porzellan-Fabrike in rühmslichem Andenken steht, für welche er verschies bene Schmelzsarben erfunden hatte, die noch izt eine von den Schönheiten dieser berühmten Fabrike ausmachen. Er war iederzeit ein großser Liebhaber der Alchymie gewesen, und man kann sagen, er habe die Kunst, Gold zu maschen

chen erfunden; denn er erfand bie nuglichften Sachen für feine Runft. Madam Catharine Menas verlangte, mit Ausschliegung ber Rin= der, seine einzige Erbin zu fenn, weil sie ihm ben seinen Lebenszeiten, ich weiß nicht was? gelieben hatte. Run entstanden Ramilien = Dro= geffe. Die beherzte Stiefmutter gieng bis nach Spanien, um ihren Stieffohn anquareifen : aber durch Bergutigungen und noch mehr durch Frengebigteit brachte diefer fie jum Schweis gen, und befrente fich von ihr auf eine Art, daß fie gang zufrieden abreiste. Unton Raphael dachte viel zu großinuthig, als daß ihn, auch Die schwierigste Sache, in Verlegenheit hatte fegen follen, fo bald fie mit Geld abgethan werden konnte; indegen verdroß ihn doch eine folche Ueberraschung. Wie gewönlich troffete er fich mit feinen Arbeiten, in die er fich mehr als jemals verfentte, indem er Tag und Racht ju zeichnen und zu mahlen anfieng. Dies mar bas einzige Mittel, feine verdrieflichen Bedans fen zu gerstreuen.

Wir wollen die Beschreibung der schönen Werke, die Unton Raphael für den hof gemacht hat, demjenigen überlaßen, welcher das Bergnügen, sie ofter zu betrachten, gehabt hat, und

und hier blos anführen, daß die Deke eines großen Saals, mit einem Gottermable, wie und verfichert wird, ein bewundernsvolles Stut fenn foll. Es ist auch leicht zu alauben; benn es ist iener lachenden Schonfeit, welche vor= zuglich den Charafter seines Vinsels ausmacht, ein febr angemeffener Stoff. Er mabite auch den Konia, worinn fo viel andre Mabler eben nicht alutlich gewesen waren; feinen Bruder; ben Pringen und die Pringefin von Affurien : viele Infantinnen, auch die Infantin, welche dem Großberzoge von Toskana bestimmt war, und endlich die gang fleine Charlotte, eine Ur= enkelin Gr. Majestat. Diese Arbeiten gogen noch viel andre nach fich, unter andern, eine unbeffette Empfangnis - ein Gegenstand einer porzhalich großen Andacht für diesen Sof; eine Rube Egyptens, und einen heiligen Antos nius - lauter fleine Stute, die bem Ronige überall folgen, er mag nach Araniue; und St. Ridefonso, oder nach Dardo und Esturial ges ben.

So bald er die vornehmsten vom Könige ihm aufgetragenen Arbeiten vollendet hatte, fieng er wieder das große Gemahlde fur die Dresduer Kirche an, und vollendet' es glutlich. Selbst feine feine Rivalen mußten es sehen und bewundern. Es wurde auf verschiedene Wochen in einem großen Saal des königlichen Pallastes zu Mazdrid, offentlich zur Schau aufgestellt, und nacher nach seiner Bestimmung in Sachsen, — aber zu spät! — versandt; denn August der beste König war schon mit Tode abgegangen.

Bahrend, daß unfer Kunftler die legte Sand den Defen der koniglichen Zimmer gab, wurd' er gefährlich frant, und die Beine fiengen ibm an ju fchwellen. Die Aerste schrieben Dieses Hebel nicht fo febr feinen vielen Arbeiten gu, woben er beständig auf den gufen stand, als vielmehr den Feuchtigkeiten und Ausbunftungen des Ralks, auf welchen er al fresto mabite. Auch dem Klima von Madrid wurde vieles Eduld gegeben, wo außer einem gar falten Winter, auch die Baufer — wie fie's noch ist ben und find - wenig gegen die Ralte verwahrt waren. Die Profesores, welche den Auftrag batten, ibn zu furiren, besorgten, er mochte ihnen gar unter ihren Sanden fterben, und fiengen wie gewönlich an, ihm eine andre Luft anzurathen. Er mabite bie romische, Die er nun schon als seine vaterlandische anfah. Gehr gern erlaubte ihm der Monarch eine fo (5 noth:

nothwendige Reise, boch mit dem Bedinge, wieder gurut zu kommen, und die angefanges nen Arbeiten ju enden. Er ließ deswegen nicht einmal das Gerufte von den Deten wegnehmen, damit Menas fabe, daß man ihn wieder erwarte. Er verreiste mit feiner Ramilie, nache dent ihm der Monarch seine gange Freugebias feit, aber auch qualeich fein Mikperangaen über seine Abreise bezeigt batte, und fam in fleinen Tagreisen nach Barcelona an. Sier mußte er auf fichere Ginschiffung nach Stalien marten, und beschäftigte fich indeffen ben aller feiner Unväflichkeit mit Mahlen. Dies war, wie wir schon bemerkt haben, die einzige Aufmunterung in feinen melankolischen Stunden. Bon Barces lona gieng er nach Monaco in Provence. Sier mußte er fich ans Land fegen lagen; benn bie Geschwulft in den Beinen war bis an den Unterbauch gestiegen, und ließ eine baldige Baffers sucht befürchten. Der Pring Grimaldi, Beherrscher Dieses Staats, fannte bas feitne Ber-Dienst seines fremden Gastes, aab ihm mit unglaublicher Bute felbst ein Recept, und befahl feinem Argte, die großte Gorge fur ihn gu tragen. Die Berfuche biefest neuen Aefculaps fie-Ien febr glutlich aus; die Beschwulft nahm allmablig ab, und die Luft von Italien fieng an, aute

gute Folgen hervorzubringen. Aus Dankbarkeit gegen die große Gute dieses Prinzen, machte ihm unfer Kunstler sein Portrat, welches, wie ich höre, ganz vortrestich gerathen und Mengs Pinsel würdig senn soll.

Bang froh und fast bergestellt, verließ er mit dankbarem Bergen diesen Sof, und schiffte fich nach Genua ein, wo er am Ende bes Mans 1769 ankam. Die Schonheit diefer hauptstadt, das höfliche Betragen ihrer Vatrigier, Die schoz nen und vielen Gemablde genuenischer Mabler, die braver sind, als man gemeiniglich glaubt, Die prachtigen Ballafte von Rubens, und enda lich Raphaels Schule, die Dierino del Vana arostentheils hieher gebracht hat, - munters ten ihn so auf, daß er bennahe darüber vergaß, frank gewesen zu fenn. Rein Dabler bat je feine Runft mehr geliebt, als Mengs. Die Mahler : Akademie zu Genua freute fich, ihn zu feben, und bat ihn um die Erlaubnis, feis nen Ramen unter ihre Mitglieder gablen gu burfen. Dies ift die größte Chrenbezeugung, die folche Gesellschaften ihren ausländischen Mitbrudern erweisen konnen; aber diesesmal war biefe Ehre auf benden Seiten gleich groß. Johann Baptista Cambiaso ließ ihm das Bildnig E 2 feiner

feiner Gemablin, ber Signora Tomafina mas chen. Jeder, ber es fab - und gang Genua fab es, - wurde davon, wie vom Originale felbst, bezaubert. Menas wurde noch mehrere Arbeiten unternommen haben, wenn er nicht eilig von bier hatte abreifen mußen. Der Ronia in Svanien wollte aufs genauste von den Gefundheits = Umftanden feines Reifenden unter= richtet fenn, und erfuhr zu feinem groften Beranugen, wie febr er fich zu Monaco gebeffert habe, und schon nach Genua acgangen sen. Er lief ihm also ben Befehl gustellen, auch nach Floreng zu geben, um die gange koniglis che anwachsende Kamilie zu mablen, von welcher er nur die Kaiserin und seine Tochter von Geficht fannte. Er war überzeugt, daß es eins und chen daffelbe mare, die vom Mengs nach dem Leben gemahlten Portrate oder feine Urenkel versönlich zu sehen. Anton Raphael reiste von Genua ab, und wurde vom Ergherspalichen Saufe mit iener Gute und innigen Alchtung aufgenommen, die man nur gegen mahres Berdienst außert. Er mahlte den Ergherzog, seine konialiche Gemablin, und die vier fleinen Kinder, die damals aus einer fo aluflichen und fruchtbaren Che gezeugt maren. All diese Bildniffe wurden nach Madrid verfandt.

fandt. Der König, wie alle Großväter, zerfloß in Zärtlichkeit, als er seine Urenkel, die
er nicht kannte, um sich herum, gleichsam
scherzen und lachen sahe. Für hohe Häupter
sind Kinder unstreitig der wichtigste unter allen
Schäzen. Er macht' auch in halber Kigur das
Porträt des Mylord Cuper, jenes edeln Engelländers, der nun fast seit 30 Jahren in
schönem Florenz wohnt, und immer mit dem
sesten Entschluß, es zu verlaßen, und den solgenden Monat nach Londen zurük zu kehren.
Dies waren die einzigen Porträte, die er in
Toskana machte, ob er gleich von ganz Florenz bewundert wurde, das den Werth dieses
großen Künstlers kannte.

So bald die Akademie von St. Lukas in Rom, Mengs Zurükkunft in Italien erfuhr, ernannt' sie ihn — ein sehr seltner Fall — zu ihrem Präsidenten. Diese Ehre war nie einem Abwesenden widerfahren, wenn man den einzigen Karl Lebrün, ersten Hosmahler Ludwig XIV. Königs in Frankreich, ausnimmt. Aus der Mahler und geheimen Geschichte jener Zeiten wisen wir aber auch, daß seine Wahl nicht vollstimmig war, wohl aber die von unserm Mengs. Auch die Florentiner Akademie wollt'

ihn zu ihrem Mitgliede haben, und um zu zeigen, wie wurdig er ihrer sen, gieng er alle Abend in Gesellschaft seiner Schüler, um das Nakende zu kopicren. Dies hatte sene Prosesozen demuthigen sollen, die hier, wie in vielen andern Städten, sich einbildeten, blos sur Schüsler könne dies eine Beschäftigung senn! Kurz, Mengs Reise von Madrid nach Italien war in aller Absicht ein Triumph für ihn, und es schien, als wenn er für so viel Ehrenbezeuguns gen sich selbst nicht zureichte.

Im Febr. 1771 kam er zu Rom an, und wie herzlich wurd' er von seinen Freunden umarmt, die ihn mit Ungeduld erwarteten! Ein jeder, der ihn schon ben dem in Italien ausgebreiteten Gestücht von seiner Wassersucht zu Monaco, als todt beweint hatte, freute sich, ihn gesund und munter zu sehen. Er fand ben seiner Ankunft einen sehr ansehnlichen Austrag für ein Altars Blatt eines noli me tangere auf Holz, welches in die Kirche von Oxford gestellt werden sollte. Micht mehr als zwen ganzer Jahrhundert hats gebraucht, um dem denkenden Engelländer bes greislich zu machen, heilige Gemählde in den Kirchen zu haben, sen keine Abgötteren. Wir haben diese Mengsische Arbeit öfter betrachtet,

und es scheint, wir dursen zuversichtlich behaupten, sie gabe einem gleichen Gegenstande nichts nach, welchen Barocci für das Bonvissische Haus zu Lucca bearbeitet hat, und welches Stüt eins der schönsten Gemählde dieses großen Urbiners ist. — Ganz Nom lief in einem Saale der Villa Medicis, wo's Mengs gearbeitet hatte, zusammen und bewundert' es.

Raum wars vollendet, als er von feinem Sofe aus Spanien den Befehl erhielt, fur den Ronia, Die Geburt Jesu mit verschiedenen Riguren gu mablen. Dies Stuf gerieth fo gufferordentlich fcon, daß jedermann gesteben mußte, Menge habe in Spanien unendlich am Werthe zugenommen. Wie in der Racht des Correggio, fo fahrt auch hier aus dem beiligen Rinde ein Strahl, der, wie eine Sonne, das Gemablde erleuchtet; ju gleicher Zeit wird man ein Licht gewahr, welches Die Katel eines Sirten verbreitet. Diefer gang verschiedene Glanz bringt einen herrlichen Kontraft hervor. Die verwittwete Churfürstin von Sachsen hielt sich damals zu Rom auf. Alls eine große Dilettantin von der Mahleren, von einer Runft, worinn fie selbst vortreffich arbeitete, ver= langte fie bas Gemablde besienigen Runftlers ju feben, den fie von feinen jungen Jahren an liebte, Œ 4 und

und an ihrem Hofe und unter ihren Augen hatte aufwachsen gesehen. Sie sahs, und wurde so bezaubert, daß sie verschiedene Tage kein Wort weiter gesprochen haben soll. Weil sie das Gemählbe, welches dem Könige, ihrem Schwager zugehörte, nicht besizen konnte, so gab sie Anton Naphaeln für ein gleiches Stük einen Auftrag; er versprach ihrs auch, so bald er nur ein wenig Muße haben würde. Wir sind Zeuge, daß unser Künstler gegen das gegründete Urtheil dieser hoshen Kennerin nie gleichaultig war.

Rom, aller Sofnung beraubt, diese beiben schönen Gemählde jemals wieder zu feben, fabe fic recht ungern von fich reifen. Selbft Klemens XIV. gieng es nab, ber seit feinem Rardinglate Mengs Berdienste zu schäfen angefangen batte. Diefer Dring war, - Die Warheit zu gestehen, eben fein großer Kenner der schönen Kunfte. In feinem Kloster war er immer in theologische Studien und Monchesachen vertieft; so bald er aber auf den Thron stieg, hielt ers fur Pflicht, sich of fentlich für ihren Beschüger und Verehrer zu erflå= ren. Bu einer fo gluflichen Beranderung trugen allerdings die Borstellungen viel ben, welche ihm der Damalige Schazmeister, Monfignor Johann Ungelo Brafcchi, auch bierinn an die Sand gab, den Roms

Roms glutlicher Genius, gang im Stillen, gur Bierde diefer Sauptstadt und gur Glutseliakeit der Kirche vorbereitete. Er ftellt' ihm vor , die als ten Zimmer Innoceng VIII, ftunden, weil fie heut ju Tage unmöglich bewohnt werden fonnten, feit langer Zeit im Vatikan ungenust; aus ihnen konnte für jene berühmten und in der Stadt gerftreuten Statuen, die der Pabft mit großen Roften sammeln ließ, ein wurdiges Behaltnis gemacht werden. Monsignor Brafcchi fah recht ungern, daß Apollo, Laokoon, Antinous und andre schonen Meisterstufe des Alterthums, welche den daran stoßenden Sof von Belvedere in der gangen Welt berühmt machen, - feit zwen Sahrhundert, allein wie verlagen fieben mußten; er sann schon damals, wie er ihnen durch den Meleager von Pighini; ben Paris von Altemps; den Jupiter von Berospi; die große Juno von Barbarini, und viel andre Meifterftufe, auf die er fur Rom sein Augenmerk gerichtet hatte, eine wurdige und anstandige Gesellschaft verschaffen tonnte. Diese erhabne Idee wurde gebilliget, und auf einen einzigen Wink des Gouverains erhoben sich im Belvedere die schönsten bedeften Bange, von antifen Gaulen aus Granit getragen; in der Mitte des Sofes fah man eine Schale aus Porphyr von einer Broke, der= E 5 aleichen

aleichen vielleicht nie das antike Rom aufzumeis fen gehabt bat; fie mußte gum Behaltnis einer großen Menge Baffere bienen, bas aus ihrer Mitte berausspringt. Damit begnugte fich aber ber prachtvolle Medil Klemens XIV. nicht! Der Dabit Regionico hatte am Ende des langen Flus gels der vatikanischen Bibliothek ein prachtiges Zimmer machen laken, worinn er iene Roftbarkeiten ftellte, die nur immer feine Borganger in Absicht auf antife Bronzen die feinsten mosaischen Arbeiten, geschnittene Edelaesteine und antike goldene Mungen, hatten fammeln Konnen. Monfignor rieth ihm alfo, feinen glorwürdigen Vorganger nachzughmen, und am Ende des linten Rlugels der Bibliothet ein abnliches Zimmer aufzuführen, worinn die antiken Schriften auf Papprus gestellt murden, Die in der Bibliothek nur verstekt, und nicht wurdig genug vermahrt lagen. Menge mußte fein Gutachten darüber geben. Er machte den Rif, und das Werk wurde fast gang zu Stande gebracht, - ein Wert, das fo pracht = und geschmakvoll ausfiel, als vielleicht je eins, auch in dem schönsten Zeitalter des antiten Roms. Zum Unterricht unfrer auswärtigen Lefer, welche biefe Reichthumer des Batifans nicht gesehen haben, wollen wir blos folgendes davon anführen: Der

Der Rufboden besteht aus verschiedenen Arten von hartem Marmor mit großen eingelegten Sternen aus Ergt; Die Plinthe ift magiv und aan; aus rothem Vorobor; in den Efen stehen ausgehöhlte Pfeiler aus Granit; die Bande find mit Thuren aus Spiegelglase gleichsam bebeft, in vergoldete metallene Rahmen eingelegt, und durch fie fieht man die alten Manuscripte auf Papprus. Die Zimmer - Kenfter bestehen auch aus Spiegelglase, und find gleichfalls in metallene fart vergoldete Rahmen eingefaßt. Die marmornen Zierathen an den prachtigen Thuren stimmen vollig mit dem ubrigen uberein. Das Dekenstut wurde auf Anrathen des herrn Kardinals Archinto, damaligen Majorbomus, unserm Mengs bestimmt, den man allein für tuchtig hielt, ein so herrliches von ihm felbst entworfenes Werk zu verschonern. Monfignor Riminaldi, Auditor der heiligen Rota, - ein großer Freund der schonen Wifenschaften und unfere Runftlere, - erhielt zu bem Ende vom Pabste den Auftrag, sich unter der hand zu erkundigen, ob wohl Menge auch Diefe fo ruhmwolle Beschäftigung über sich neh= men wurde. Seine Beredsamkeit fo wohl als fein Gifer für die Ehre des schonen Roms wurtten so machtig, daß Anton Raphael sich in wes nigen

nigen Augenbliken dazu entschloff, und nun, voller Freude hieruber, entschieden der Nabit, Monfianor Archinto und Brascchi: Das Zimmer der Manuscripte auf Papprus wurde schwerlich seines gleichen in der Welt finden! Es wur-De unferm Runftler, der eben fo gut Belehrter als Mabler war, vollig überlagen, was er fich für einen schiklichen und dem Orte angemeffenen Stoff mablen wolle. Ber biefe Arbeit ge= feben bat, wird wiffen, wie weit fie über alle Beschreibung gehe! Für Diegenigen, Die fie nicht tennen, sen also blos folgendes gesagt: Un der einen Seite der Dete fieht man die artiafte weibs liche Riaur, die vielleicht ie ein Vinsel geschaffen hat. Sie stellt die Sistorie vor, welche auf den Ruten der zu ihren Rugen demuthig liegenden Zeit schreibt, und majestätische Blike auf einen zwenkopfigten vor ihr ftebenden Janus wirft, der, weil er ins Bergangene und Begenwartige schauet, ihr diftirt, was sie schreis ben foll. Auf der andern Seite fteht ein fehr schöner Genius gleichsam als Bachter über die Bucher aus Papprus und andre große Manufcripte. In der Luft fliegt eine fehr leichte Fama. Sie zeigt auf das Klementinische Mufaum, welches man in der Entfernung fieht, und macht zugleich mit der Trompete die Schonheit

beit des Orts und der großen Bibliothef befannt, vonwo sie sich weg begiebt. Ueber den benden fich gegenüberstehenden Fenstern scherzen amen fleine reigend schonen Rinder mit großen in Sumpfen fich aufhaltenden Bogeln - eine Unsvielung auf den Ort, wo die Papier-Staus de wachst. Einer dieser Boael, der Tois wohnt in Egyptens' Gumpfen, und der andre Onos crotalus in ienen von Navenna: An diesen benben Orten wachst vornemlich iene Staude, welcher die Wiffenschaften so viel zu verdanken has ben. Gine artigere und zugleich gelehrtere Idee fonnte man an einem abnlichen Orte nicht ans bringen, wie's auch nicht möglich ift, ihr mehr Leben zu geben. Ueber der einen von den zwen großen fich gegenüberstehenden Thuren figt Mofes, in einer gangen Rigur, als der erfte Sis ftorienschreiber; über der andern, der heilige Vetrus als Wachter über die Bucher des neuen Testaments, worauf die romisch katholische Kirde gegrundet ift. Diefe Dete ift von der Band durch eine große Binde abgefondert, auf welcher ein Meander von vergoldetem Metalle geht. Der Mahler wollte fein Karnies haben ; er wußte, daß es an Orten, die keinem Regen unterworfen find, unnug, und der philosophia schen Baukunft ganz zuwider sen. Auch die Rieras

Bierathen und einige schonen egyptischen Carnas tiden in den Winkeln find nach Menas Rif. aber vom gluflichen Vinfel feines Eleven, Chris ftoph Untenberg ausgeführt. Das einzige, was man an Diefem Simmer aussezen tonnte, mare, bag jeder, der es ficht, in Erstaunen gesext wird, und fich fo daben vertieft, daß er nicht weiter au den Manuscripten eilt, die doch ber Saupts gegenstand fenn follten. Wahrend bag unfer Runftler bier mablte, hatte er ofter bas Blut, fich von Klemens XIV überrascht zu sehen, der fich außerordentlich freute, fo schone Sachen unter feinen Augen entstehen zu feben. Frenlich wurd' es ihn geschmerzt haben, wenn er hatte wifen konnen, daß auch diefe Arbeit zum Schaben der koftbaren Gesundheit des Runftlers et= was beutragen follte. Das Freskomahlen, worinn er fich aans verliebt batte, mar immer von hochst schadlichen Rolgen für ihn. - Sier follten wir auch des Lavidarii und des großen Rlementinischen Musaums Erwähnung thun, von denen das Manuscripten = Zimmer doch nichts weiter als ein fleiner Anhana ist; allein außerdem, daß fie bis ist noch nicht gang volls ståndig sind, hat auch Mengs, wie's fehr zu wünschen gewesen ware, nicht ben geringsten Untheil baran gehabt. 50

So groß war Klemens XIV Zutrauen auf Mengs vielerlen umfaßendes Genie, daß, als man nach Gewohnheit benm Antritte des vierzten Jahrs seines Pabsithums, eine Medaille prägen sollte, er die Zeichnung, das Sinnbild und die Inscription allein vom Mengs verlangs te. Auf der vordern Seite der Kopf des Pabzstes; auf der hintern, die dren verschwisterten Künste in den edelsten Stellungen mit denen ihs nen bengelegten Eigenschaften, mitten unter prächtigen Bogen eines ungeheuren Gebäudes— dies war Mengs Idee. Artibus restitutis war die simple und nette Aufschrift im antisen Geschmat, und so wurd' auch die Medaille gesprägt.

Während, daß das Manuscripten Zimmer troknete, welches übrigens nicht völlig vollendet war, wollt' er eine ganz unvermuthete Erscheisnung zu Neapel machen, um die Königin für den spanischen Monarchen zu mahlen, der sienicht persönlich kannte, und gern zu sehen wünschte. Er kam da im Jahr 1773 eben nicht in den besten Gesundheits Umständen an, und mahlte jene schöne Königin auch ihren Gemahl von neuem, welcher ben der Abreise seines Baters nur klein war, und im jugendlichen Alter eine

eine ganz neue Physiognomie gemacht batte. Mit diefen schonen Stuten gieng er nach Rom zuruf, aab bem Manufcripten = Zimmer Die letten Striche; mablte ben Kardinal von Belada; ben spanischen Minister von Marra: ben 23a. ron von Ebelsheim, einen vortreflichen teutschen Ravalier, feinen vertrauten Freund; und ends lich - fich selbst auf Verlangen und für den Graf Lattanzio von Kirmian, einen Bruder des Grafen Rarls, bevollmächtigten Minifters ben der Regierung der ofterreichischen Lombars den. Er verließ nun Rom, wurde vom Babne und vielen andern Dersonen, mit Ehrenbezeus aungen und Geschenken überhauft, und giena mit seiner Kamilie nach Klorenz, wo er verschiedene Monate zubrachte, und sich mit Ur= beiten und dem Studium jener herrlichen hier aufbewahrten Sachen beschäftigte. Auf Befehl bes Erzbergogs mußt' er fich felbst mablen, um in die berühmte Galerie der Mahler Portrate - eine ber feltensten Sammlungen - gestellt zu werden, die der Dring ohne Menas Bildnis für unvollständig hielt.

Ju Florenz war es, und eben zu einer Zeit, wo ihn ein langwierig drentägiges Fieber übersfallen hatte, als er den Befehl erhielt, nicht länger

langer feine Reife nach Madrid zu verzögern. Der Konig war über feine lange Abmefenheit ungeduldig, wollte das Gerufte aus den toniglichen Zimmern aus bem Wege geschaft, und Die angefangenen Deten geendet fchen. Mengs schifte also die Kamilie nach Rom zurut, und gieng auf gut Glut und ganz gemach, durch Savonen und Frankreich nach Spanien. Zu Turin wollten fich feiner Reife neue Schwierig= feiten in den Weg legen. Der Konig und die Konigin, eine Schwester des Konigs in Spanien, trugen ihm an ihrem Sofe einige Arbeiten auf; er versprach ihnen aber ben feiner Buruffunft, fo bald die Deten ju Madrid vollendet fenn wurden, ihre hoben Befehle zu vollziehen. Rein Mahler in der Welt ift wohl mehr von hohen Bauptern gesucht gewesen als Mengs; es schien. als konnten fie mit ihm nicht fprechen, ohne ihm Auftrage zu geben und fich in ihn zu verlieben.

Die Reise von Turin nach Madrid war übrisgens für ihn eben nicht die angenehmste. Außer der Schwäche, welche ihm das hartnätige Fiesber zurüft gelaßen hatte, qualt' ihn ununterbrochen der Gedanke an seine zurüfgelaßene geliebte Familie. Der größte Thrann unter allen Peisnigern

nigern ift boch immer die Liebe gewesen! Huch fie - benn gemeiniglich lagt fie Abreifenden weit mehr als Burutbleibenden ihre Qualen empfinden, - angstigte Unton Naphaeln mit ben Bedanken, daß jeder Schritt, der ihn von Stalien entferne, ihn zugleich immer weiter von densenigen trenne, die er so gartlich liebte. Melanfolische Leute find zu dergleichen Betrachtungen febr aufgelegt. Er hatte feiner Frau eine anschnliche monatliche Amveisung hinterlagen, auch um sich felbst zu beruhigen, wenn er sie fo wohl verforgt wußte; das trug aber wenig ju feinem Trofte ben. In folcher Gemuthelas ge fah ibn der Ronig in Spanien, der ibn ges fund und munter wieder zu feben gehoft hatte, zu Madrid ankommen. Um ihn aufzumuntern, überhäuft' er ihn mit folchen Gnadenbezeuguns gen, von denen er nach seiner angebobrnen Gute des Bergens mußte, daß fie für einen gegen feine Kamilie gartlich bentenden Bater, Die beruhigenoffen fenn tonnten. Er gestand ihm eine Penfion bon 200 Scudi, fur jebe feiner funf Tochter zu, mit dem Berfprechen, in Bufunft auch der wohlthatige Unterflüger seiner benden Gobne zu fenn, die ihrem guten Bater fo febr am Bergen lagen. Mehr aus Dantbarkeit als eigner Lust machte sich nun Mengs an die

Die Vollendung der koniglichen Zimmer; aber himmel! zum Unglut für die Kunfte, war noch das Mehrste daran al fresko zu mahlen! Je mehr er mablte, je mehr wollt' er mablen, und desto mehr schwächt' er fich. Die Rächte hatten ihm durch einen erquitenden Schlaf jene täglich verlohrnen Rrafte erfezen follen; aber auch sie mußten feine Schwäche vermehren, Denn er brachte fie mit Schreiben und Ausars beiten feiner Werke über die Mahleren gu, die er heraus zu geben gedachte. Dren Jahre vergiengen ben diefer Leib und Seele todtenden Lebensart, und diese dren Jahre todteten ihn ganglich. Der Konig fab, wie er taglich aba nahm. Um ihn nur zu erhalten, wollt' er fich gern auch mit benienigen Gemablben begnugen, Die er bis ist von ihm, in feinem Reiche befaß. Er gab ibm also die Erlaubnis oder beffer zu fagen, den Befehl, nach Italien gurut zu tehe ren. Bor seiner Abreife bestätigt' er ihm ben ehrenvollen Titel feines erften Sofmablers mit einem immerwahrenden Gehalte von 3000 Ceus Di, und ernannt' ihn ju gleicher Beit jum Dis reftor der königlichen Mahler = Vensionare zu Rom. Das einzige, was ihm recht angelegents lich anbesohlen wurde, war : dem Konige die= jenigen Gemablde nach Madrid zu schiken, zu benen 8 2

benen er entweder Luft befommen fonnte, ober Die er auch zur Auszierung der koniglichen Dallafte nothia haben mochte; und dies mit der großmuthigen Bedingung , wenn anders feine Gefundheit und fein Interege nicht daben lits ten. , Mengs durch fo große Wohlthaten gerubrt, legte zu des Monarchen Rufen alles, was er in Spanien am liebsten hatte: jene schonen und ungahlichen Gipsformen, die er von dem, was er nur in Rtalien in Absicht auf ariechische Bildhauerkunft auftreiben konnte, hatte gießen laken, - eine von ihm gemachte Sammlung, Die Die Rrafte eines Privatmannes weit übers ftieg. - Muf Diese Art wollt' er versuchen, obs einem geringen Runftler gelingen tonne, auch nach dem Tode einem großen Monarchen nuglich zu fenn. Benm Transport zu Meere, waren mehr als hundert und zwamig Riffen damit angefüllt gewesen. Er entblofte fich ubris gens nicht gang; benn er hatte fie großentheils dovvelt machen laken, um jedesmaligen Ge= brauch ben feinen Arbeiten in Italien davon gu machen.

Der Winter zeigte sich damals in seiner ganzen Starke; dem ohnerachtet reist' er von Mazdrid ab, in Gesellschaft des Don Pietro Banzvitelli,

vitelli, eines romifchen Architetts, und Ravis tand benm Ingenieur : Chor Gr. Katholischen Majefiat, - eines Cohns bes berühmten Baus meifiers von Caferta. Gie nahmen die Strafe über Bifcana und durchfreuten Frankreich. Wir faben bier ben riten Man 1777 unfern Mengs wieder; aber er gefiel uns nicht gang; er brachte eine Todten : Farbe mit und fah gang gerruttet aus. Dins VI, den Bater der fchos nen Runfte, der fich berglich freute, feinen Menas wieder zu befigen, fand er im Batitan. Bu Rom warteten schon viele ansehnliche Auftrage vom Konige in Dolen, der rufischen Rais ferin und andern Votentaten auf ibn : fein Das me war an allen Sofen von Eurova genugfant bekannt. Go gar der Erzbischoff von Salzburg verlangte, unter nicht gemeinen Bedingungen ein großes Altarblatt von ihm mit der Auferstes hung des Seilandes. Er machte eine fehr fchos ne Zeichnung dazu, und fieng auch das Gemablde felbst an, welches ein bewundernsmurs Diges Stut versprach. In Dieser Zwischenzeit erhielt er einen febr bringenden Auftrag aus Engelland für ein mit moglichstem Rleife gears beitetes Gemablde einer Andromede in Lebens große, die vom Perseus befrenet wird. Die große ihm dafür versprochene Belohnung zeigte 8 3 genug=

genugsam, daß jener englische Ravalier das schönste Stut verlangte, das Mengs Pinfel je hervorgebracht hatte. Der Gegenstand felbst war für Unton Ravhaeln verführerisch. Er ließ beswegen jede andre Arbeit liegen, und verwandte all feine Zeit darauf. Go bald es vollendet war, lief gang Rom zusammen, und der Vallast derer Barbarini zu St. Vietro, mo er wohnte, war auf verschiedene Wochen wes gen der großen Menge Zuschauer, die fich bier taglich versammelten, eine Art von Theater. Jedermann bewundert' es; dem ungeachtet fehlt' es nicht an feltenen Urtheilen, die der Kunftler horen mußte; so wie's ebemals ben abnlicher Belegenheit Avelles Schulern ergieng, Die binter dem Gemablde ftanden, und daben lachten. Der Berfager gegenwärtiger Rachrichten mar unter den Saufen gemischt, und horte zu seiner wahren Erbauung mehr als einmal, wie Mengs einigen, welche ihm seltne und abgeschmakte Fragen vorlegten, auf die liebreichste Art ants wortete: wahres Berdienst hat mit Kehlern Rachsicht, nie aber wirds ihrer spotten. Kar-Dinale, Pralaten, Pringen, Damen, Auflanber, Preti, Frati liefen bier gusammen, -und alle - giengen faunend bavon. Der Dabft felbst, der so viel darüber sprechen horte, wollt'

es feben. Es wurde ibm in feinen Nallaff acbracht, wo ers einige Zeit genoß. Ben Diesen außerordentlichen Bewegungen, worinn fich Rom Damals befand, schienen bie fconen Sage bes Michelangelo und Raphaels wieder gefommen ju fenn. Endlich gieng Undromede übers Meer; aber ein glutlicher frangofifcher Geerauber bemåchtigte fich in gegenwärtigem Kriege ihres Schiffs, und brachte fie, ich weiß nicht, in welchen Safen von Krantreich, wo fie die Bewunderung aller Zuschauer ausmachte, nachdem man die Rifte geofnet hatte. Menge, fo bald ers erfuhr, lachte und faate: Andromede ver-Dients; denn sie konnts schon feit langer Beit wifen, daß fie auf dem Meere unglutlich ift. Es ift indefen ihrem neuen Verfeus fie gu befreven nicht möglich gewesen, ungeachtet der großen Summe Goldes, die dem frangofischen Ceerauber dafür angeboten wurde. Mengs, um den englischen Kavalier zu troften, versprach ihrt eine andre; aber das Schiffal hatte gang was anders beschlossen!

Im Jahre 1777 hatten einige Liebhaber ber Alteithumer angefangen, eine Sohle zwischen dem viminalischen und esquilinischen Hügel in der Villa Negroni zu graben, als sie auf eins K4 mal

mal das Varterr eines fleinen zierlichen im Schutz te vergrabenen Dallastes entdeften. Die Mauern in den Zimmern waren durchgebende mit Siftorien und Sinnbildern der Benus, des Adonis, Amors, Bacchus und der Ariadne bemablt. Much die Rierathen bestanden aus gang vortreftis chen Mahlerenen. Alles hatte fich vollkommen wohl erhalten. Anton Raphael lief fogleich bin. Nachdem er Reapel gefeben hatte, bielt er ungemein viel auf antike Mablerenen, und wunderte fich mit Recht über diesenigen, welche behaupten: daß die griechischen Runftler zwar große Bildhauer, aber mittelmäßige Mabler gewesen maren. Damit jene Sachen nicht verlobren giengen, wie's benm ersten Anvrellen der Luft zu geschehen pflegt: so zeichnete sie Mengs augenbliklich, ohnerachtet des feuchten und titfen Orte, worinn fie ftanden, aufs forgfaltigfle Die Gemahlbe und ihre kolorirten Zeichab. nungen murden fo schon gefunden, daß die bin dieser Sohle interegirte Gesellschaft, auch auf Menas Zureden fich entschloß, fie mit moglithe fter Sorafalt in Rupfer stechen zu laffen. drengehn Banden, welche man abkopieren kante, find bis ist viere herausgegeben worlen, und haben sich allgemeinen Benfall erwowen. Die Rachrichten, welche man damals, zugleich: mit

mit dem Grundrif bestleinen Ballaftes, befannt machte, ist vielleicht die aelehrteste in ihrer Wirt, welche je and Licht getreten ift; fie fommt vom Anton Raphael. Unter den Muinen fand man auch eine kleine Statue der Benus in Marmor, von rarer Bildhauerkunft ; es fehlt' ibr aber ein Bein. Obgleich Mengs fein Bildhauer war, so unternahm ers boch zu feinem Bergnus gen, fie zu ergangen, und war darinn fo glutlich, daß es ist gleich schwer ist, die griechische Arbeit von der seinigen zu unterscheiden, oder zu bestimmen, welches von beiden Beinen bas schönfte fen. Go bald ein Mahler ein großer Beichner ift, bann ift die Bildhauerkunft fur ibn leicht und ohne Schwierigkeit. Go traten Raphael, Lodovico und andre vortreflichen Mabler ohne Mube als Bildhauer auf, wenn fie nur wollten. Diese fleine Statue macht ist eine ber schönsten Zierathen im Kabinette des Ravaliers von Agarra aus, und jedermann kann fie zu feben befommen.

Ben dieser Gelegenheit sey's mir erlaubt, über dieses antike Gebäude eine Muthmaßung anzusbringen, ohne übrigens zu verlangen, daß man ihr schlechterdings Glauben benneße. Mich dunkt, man könne mit vielem Grunde behaupten,

baf bies Gebaude ein Landhaus ber Luciffa, eis ner Gemablin des Lucius Verus, und Tochter Des Mart - Aurelius und ber Kaufting gewesen fen. Ohne einmal aus der Zierlichkeit bes Grundrifes und der Keinheit der Mahlerenen, ohne aus den dafelbst gefundenen Heberbleibseln der perschiedenen Arten des kostbarften Marmors etwas zu schließen, woraus die Thurpfosten, Die Plinthen und Rufboden bestanden, - Sachen, die ist sum Theil zu Grunde gegangen, und keinen gemeinen Bester anzeigen, - fand man auch in einem Zimmer ein Gemablde, bas die genaufte Rovie der Sinterseite eines berühmten Medaillon Dieser Pringefin ift. Auf beiden fieht man einen Altar, auf welchem ein fleiner geflügelter Amor febt, und nab ben ihm eine Frau in einer Stola, Die mit der rechten Sand einen Baum schuttelt, von welchem ein kleiner Amor fo zusammen gerollt, als wenns ein Acpfel ware, berunter fallt. Das Sonderbahre dieses Sinnbildes auf dem Medaillon, welcher einzig der Lucilla gewidmet ift, und weiter keine Zuschrift hat, woraus man fich etwas erklaren konnte, laft und muthmasfen, daß dies ein ihr eignes Symbolum, und vielleicht damals gan; Rom bekannt gewesen, von welchem wir aber ist nicht die gerinaste Rentnis haben. Eben Dieser Lucilla kann folglich auch Diefer

Diefer fleine Vallast zugehört haben, worinn man eben das Gemählde, welches mit ihrem Medaillon vollig übereinstimmt, gefunden hat. Monsanor Cantani, aus dem bergoglichen Saufe von Sermoneta, befigt bier zu Rom diefen raren Medaillon; und ein ander, welcher dem Abt bes Camps zugehört hatte, und von Baillant in Rupfer gestochen ist, befindet sich im Musao des Ronigs in Frankreich. Wir fuhren dies besweaen an, wofern jemand die nabere Bergleichung mit Menas Zeichnung felbst vornehmen wollte, Die fcon and Licht getreten ift. Dag man in feinem Rupfer jene fleine auf den Knien liegende Krau nicht findet, welche Wager berührt, und nah an der Abseite des Medaillons (all' esergo) steht, darf einen nicht irre machen. Ich glaube gewiß, daß die Mahleren an diesem Orte gelit= ten hatte; und in der That hat Mengs in feis ner Zeichnung jenen Theil fast leer gelagen. Hebrigens stimmt die Mahleren, wie schon ges fagt , vollig mit dem Medaillon überein. In nicht viel frühere Zeiten vor der Lucilla kann wohl das Gebaude nicht gesegt werden; benn man fand auf einem von den Ziegelsteinen in der Mauer das Zeichen der Ziegelhutte mit bem britten Consulate des Severians, (in uno de' mattoni del muro v'è il bollo della fornace col ConfoConsolato &c.) welches nach ber gemeinen Zeitrechnung ind Jahr 134 fallt. Biel fvater barf man das Gebäude auch nicht anseien, wegen des auten Geschmafs in der Mableven und den Zierathen, die bald nach dieser Evoche sich zu vers schlimmern anfiengen. Es wird uns nicht febr befremden, daß diese Dringefin eine fo große Eracbenheit für Die Venus hatte, und fogar mit ben Sanden, die Umord auf den Baumen berporfeimen machte, wenn wir uns nur erinnern, daß sie eine nicht aus der Art aeschlagene Tochs ter der jungern Kaustina war. Wenn man dem Metaphrastes Glauben benmessen barf: so war Lucilla in ihrer erften Jugend vom Teufel befeffen, und den alleinigen Beschwörungen eines heiligen Bischoffs zu Geravolis, war bas Glut porbehalten, fie jur großen Freude des Mark-Aurelius, zu befrenen. Wir überlaffen aber Diefe Ergablung den Siftorifern der Rirchenges schichte, da sie überbem nichts mit bem antiken fleinen Pallaste in der Billa Regront, und vielweniger mit unferm Mengs zu thun bat. Unfer Sahrhundert ift das Sahrhundert der Supothesen; und so mag auch diese mit so vielen ans bern hinlaufen, die vielleicht nicht mehrern Grund baben. Um urtheilen zu konnen, welch untrualiches Auge fich Mengs im Antiken erworben hatte,

batte, wirds nicht unangenehm fenn, bier im Borbengehn anzuführen, daß man vor zwen Sabren unter ben Trummern ber Billa ber Difonen su Tipoli, einen Rouf von Marmor in naturlis cher Groke fand, der aber vom Rumpfe abgeriffen und halb mit Tartar bedeft war. Go wie er war, wurd' er nach Rom zum Kavalier von Agarra gebracht, der ihn fogleich zum Anton Raybael schifte, um sein Urtheil darüber zu horen. Raum hatt' ihn diefer mit feinem uns truglichen Auge betrachtet, als er ausrief: ein portreffiches Stut; ein Werk aus Alexanders Zeiten! - Aber nicht alle romische Profesoren, die gegenwärtig waren, bachten eben fo! Das für eine angenehme Ueberraschung, als nach dren Tagen von Tivoli die herme ankam, von wels cher der Kovf abgebrochen gewesen war, und man in schönen griechischen antiten Lettern las : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΚΕΔ \*) . . Diefe Entdekung ift von großer Wichtigkeit ; benn die antiken Ropfe des Alexanders von Marmor mit dem Mamen find außerft felten, und ich kann fagen, daß dieser der erste ift, den ich gesehn habe. Die Bohle ber Pisonen ift nachber eine Mine von den schönsten griechischen Ros pfen

<sup>\*)</sup> Alexander der Mazedonier , Philipps Sohn.

pfen, von Philosophen und Poeten geworden 3 woraus erhellet, daß jene Billa ausmeublirt war, und jenen Freunden des Horaz zugehörte, denen er seine gelehrte Epistel über die Poetik widmete. Ist macht dieser Kopf eine der schönsten Zierathen des Musaums Hius VI. aus. Aus eben dieser Höhle ist auch der sonderbare Kopf gestommen, von welchem ich in vergangenem Jahre meine Gedanken, dem Publiko mitgetheilt habe.

Mengs beannate sich nicht blos an der 2Bohs nung im Pallafte berer Barbarini gu St. Victro, fondern nahm auch noch die nah daben gelegene Billa Sanefi, heut zu Tage Cavalieri, zur Mies the, die wegen ihrer ungesinden Luft berüchti= get, und fast gang verlagen steht. Er verliebte fich aber darinn, weil einige Deten von Lanfranc und Unnibale gemacht find. Seine wenig aute Gefundheit, die chen von schlechten Ausbunftungen und einer bogartigen Luft herrührte, nahm bier immer mehr zu, ohne ihn übrigens an feis nem Studiren zu verhindern. Unter andern Beschäftigungen dacht' er über das große Altarblatt gu St. Wietro nach, von welchem er fich vor als len andern und mit Recht die größte Unfterblich= feit versprach. Er machte auch die Zeichnung baju, die über alles Denken gieng. Er ftellt Tes film

fim Christum vor, wie er in Gegenwart aller übrigen Apostel dem heiligen Betrus Die Aufsicht über feinen Schafffall übertragt. 11m bies Wert ausführen zu konnen, nahm er ein großes ge= raumiges nah daben gelegenes Zimmer von Mars chefe Accoramboni zur Miethe und machte olle nothigen Anordnungen. Er lief die Renfter vers größern, um fich nach feinen Ideen, ein Licht zu verschaffen, er ließ große Spiegelglafer barein feren, um das Licht direct und rein, und nicht wie durch gemeine Glasscheiben — gebrochen und gefärbt zu erhalten. Rein Mahler hat je die Borfichtigfeit und felbst die Delikateffe in feiner edlen Runft fo weit getrieben, als unfer Mengs. Mit= ten unter diefer Arbeit überfiel ihn eine Rrantbeit, die an seinem Leben zweifeln ließ, um bestomehr, da verschiedene Medici dieser Krankheit verschiedene, und lauter griechische Ramen ga= ben. Aller Streitigkeiten ungegehtet, half ihm seine eigene Ratur bald wieder auf, so daß er ju feinen geliebten Arbeiten gurut fehren tonnte; fie wurden aber von neuem durch ein drentaais ges Rieber unterbrochen, welches gang unvermuthet feine geliebte Gattin überfiel. Das brens tagige Fieber verwandelte sich ploglich in ein bigis ges, und brachte sie in wenigen Tagen, jum größten Schmerz des Mannes und der gangen Kamilie

Familie den 3. April 1778, unter vielen und gelehrten Consulten ins Grab. Mit ihr verschwanden zugleich auf immer Anton Raphaels lachende
und glütliche Tage; denn von diesem Augenblik
an war seine Seele in ewigen Kummer und Unruhe versenkt. Ach! welch trauriges Geschenk,
ein so fühlbares Herz als das seinige, von der
Natur zu empfangen!

Ben einem fo großen Berlufte wollte Auton Ravhael fich weder troffen noch aufmuntern laffen. Ohne Mahrung, ohne Schlaf verließ er ben Leichnam zwen ganger Tage hindurch, fo lang' er auf der Erde ftand, feinen Augenblif. Uns ablaklich betete er ( im Zimmer, wo er fand, ) für die Berftorbene zu Gott. Er wollte fie felbst ankleiden, und auf folche Urt feinen Schmerk noch mehr erregen, eben als wenn auch der hochste Grad des Schmerzens, für den Verluft einer geliedten Gattin noch ben weitem nicht zureichen fonnte. Reine Bitten seiner tiefaebenas ten Kinder; feine Bitten feiner Freunde, Die haufenweise zu ihm liefen, vermochten etwas über ibn. Er bachte eine Larve aus Give von ibr abjuformen, um bernach eine Bufte von Marmor mit feinen eigenen Sanden baraus zu verfertigen, welche er als ein ewiges Denkmahl der Liebe

Liebe auf ihr Brab fiellen wollte; aber auch biefen fläglichen Trost verfagt' ihm das Schikfal: benn unter fo beftigen Gemuthebewegungen gerbrach die Larve. Margarethe Mengs wurde in ihrem noch nicht völligen 48 Jahre, in der Borftadt zum beil. und großen Michael, in ihrer Mfarren, jur Erde bestattet, und in ein Grab gelegt, welches ihr Mann einige Zeit vorher für fie bende hatte gubereiten lagen. Der leidtras gende Mittwer wandte fich nicht eber vom Carge, bis der Grabstein mit einem dumpfigten Dis Derhalle feine Geliebte auf immer feinen Augen entrif. Wenn ich bier anführe, wie Menas ohne alle Schranken fich feinen Schmerzen überließ, jo hab' ich geglaubt, seinem fehr fühlbaren Bergen Gerechtigkeit widerfahren zu laffen ; denn für wohloebauete Seelen allein ifts in deraleichen Umffanden, eine Art des Troftes, den bittern Reich des Leidens bis auf den letten Trovfen ausgulecren. Seine Betrubnis gieng über alle Schranken; demungeachtet fah man ihn auch nicht eine Thrane weinen. Das ift nicht der grofte Schmerg, ber uns weinen oder Erleich= terung suchen lägt! -

Run wurde Anton Raphael, wie's gang naturlich war, felbst frank, und viele Wochen mußt' er an ganz andere Sachen als an Mablen denten. Um diese Zeit hielt man um zwen feiner Tochter zur Ebe an : Die eine fur den berubmten herrn Carmona, Kupferstecher in Svanien und foniglichen Vensionar; Die andre für eine artige und wohlbemittelte Verson zu Uncarano, im Gebiete Alstoli. Diese fur einen Bater fonft erfreuliche Begebenheiten hatten auch ihn aufmuntern follen, wenn er noch einiges Troftes fabia gewesen ware; aber ihm vermehrten sie seis ne Schwermuth, indem fie ibm zwen feiner acliebten Tochter entriffen. Um diefe Zeit kamen an ihn von der Kamilie der Marchest Kingceini aus Floreng, Die bringenoften Bitten um eine Ubnehmung vom Kreuze, welche als ein Kompagnie = Stut zur beiligen Kamilie Dienen follte, die sie von Ravhael von Urbino besaß. machte eine febr schone Zeichnung mit schwarzer Rreide von gleicher Große mit dem Gemablde, welches ein Stut versprach, das der großen Das rallele, für die's bestimmt war, nicht unwurdig hatte fenn follen. Man kann die Zeichnung im Sause des herrn Kardinals Rinuccini zu Rom feben, der fie nach ihrem gangen Werthe gu fchagen weiß. Der thranenvolle Stof war den das maligen Umftanden des Kunftlers fehr angemef fen, und der Schmerz der Riguren ift auch in der

der That bis zum Erstaunen ausgedrütt. Ewig wirds mahr bleiben, daß man nicht gut den Schmerz ausdrüfen kann, wenn man nicht selbst ganz davon durchdrungen ift.

- - fi vis me flere dolendum est Primum ipsi tibi.

Er war eben im Begrif die Zeichnung ju fo= loriren, als er aus Svanien den dringenden Befehl erhielt, dem Konige ein großes Altgrblatt mit der Verkundigung für die konigliche Ravelle zu Araniuez zu machen. Ein ihm so theuer und wohlthatiger Name machte, daß er alles andre liegen lies, und die konigliche Arbeit, obgleich schwach und franklich, mit feinem ihm gewöhnlichen Keuer anfieng. Monfignor Don Onorato Cae= tani, einer feiner großen Berehrer und Kreunde ersucht' ihn, ben einigen Augenbliken von Muke ihm doch fein Portrat, zum wenigsten in halber Figur zu machen, damit die funftigen Bergoge pon Sermoneta ein fleines Andenken von einem fo großen Kunftler in ihrem Vallaste haben moch= ten. Unfer ungemein gefällige Anton Raphael, der nie eine abschlägige Antwort zu geben wußte, nahm auch in feinen toftbarften Augenbliken, Diefen fo schmeichelhaften und ehrenvollen Antrag an, und brachte in furger Zeit dies schone (S) 2 Dor.

Porträt fast ganz zu Stande. Endigen konnt' ers nicht; denn auch die übrigen Arbeiten mußten wegen der Verkündigung aufgeschoben werten, die ihm gar sehr am Herzen sag. Seine fast gänzlich zersichtete Gesundheit sagt' ihm ind Geheim, daß er eilen muße, wenn er sie anders endigen wolle. Er verwandte nun auch all seine übrigen Kräfte, und seine Zeit darauf, selbst die wenigen Augenblike nicht ausgenommen, die er außer dem Bette zubringen konnte, worinn er sich das Gemählbe, es mochte ben Tage oder in der Nacht sehn, in seine Kammer tragen ließ.

Sanz über seinen Verlust in Vetrübnis versfenkt, ließ er sich von keinem Fremden mehr seben; er beschäftigte sich allein mit seiner Arbeit, und mit dem Gedanken an seinen Tod, den er nicht mehr weit entsernt zu senn fühlte. Demsungeachtet mußt' ich ihn wegen einer Sache von großer Wichtigkeit besuchen. Wir, die wir ihn in der bedaurenswürdigsten Lage antrasen, konnen zeugen, mit welcher Wühe und Beschwerslichkeit er mahlte; und in der That schien es, als wenn er die Pallette nicht in der Hand halten, und den Pinsel nicht mehr führen konnte. O! wie dringend bat' ich ihn, zu ruhen, und für sein kostbares Leben zu sorgen! Mit einer sehr

febr ruhigen Miene antwortete er mir : fchwerlich werd' er noch dem Konige in Spanien für to aufordentlich große Gnadenbezeugungen, ans bers feine Dantbarfeit ju erkennen geben tonnen, als - fterbend mit dem Pinfel in der Sand, und - für ihn! Er fprach mit mir von feiner Gattin, als derienigen Perfon, welche er bald wieder zu schen hofte. Um ihn von einem fo traurigen Gedanken abzulenten, fieng ich an, Die Berkundigung, Die fast vollendet war, ju loben; und jede Rleinigkeit daran schien mir auch wirklich gang bewundernsvoll. Man muß es boch gesteben, daß jedes lette Gemablde von unferm Mengs immer schoner zu fenn schien, als bas vorhergebende. Er nahm mein Urtheil febr gutia auf, weil er wußte, daß es aufrichtig und ohne andre Absichten gesagt mar. Er ließ mich unter anderm eine Glorie von den reizenbsten Engelchen bemerken, in deren Mitte, der majestatische ewige Bater vielleicht das schönste Werk ift, bas je ein menschlicher Pinsel geschaffen hat. Aus voller Bruft fagt' ich ihm, daß dies mir was Wundervolles zu fenn schien, auch wegen der Idee, die hier ausgeführt mare; denn wis der alle Gewohnheit der Mahler ift Gott der Bater weder was Korperliches noch was Geistiges, so atherisch und unkörperlich ist er einem (B) 3 bimm:

himmlischen Lichte einverleibet, das ihn gleichssam umschlevert und nach und nach verschlingt. Ind doch, wat antwortete er mir, mit vieler Standhaftigkeit, wift das ein Nichts, in Verzgleichung deßen, was ich in kurzem im Zimmel mitten unter allen übrigen Geistern zu sehen hoffe, von denen ich, zwar nach mögslichsen Kräften, aber doch nur einen Schattenrif durch Zülse der Menschheit entworsen habe. Wen diesen Worten gieng mein Horzüber; ich begrif nur zu gut, wie bald seine Vorshersagung eintressen würde, und hatte, anstatt ihm Trost zuzusprechen, selbst vonnöthen, getrösstet zu werden.

Nach wenigen Tagen erfuhr ich, er habe, um begere Luft zu schöpfen, seine Wohnung auf dem Berge Pincio genommen, in jenem Hause, wo ehedem Salvator Rosa gewohnt hatte, und zu meinem größten Troste erfuhr ich, er fände sich da ein wenig erleichtert. Sonnabends, den 26. Jun. schrieb er mir über eine Sache von Wichtigkeit, mit eigner Hand einen langen und sehr vernünstigen Brief, worinn er aber mit keinem Worte seiner Krankheit gedachte. So lang ich lebe, werd' ich ihn als mein größtes Heiligthum ausbewahren; denn außer einem Beweise seiner Dank-

Dankbarkeit gegen bas fachfische hohe Saus, ift er zugleich das lezte Wert jener Bande, Die ich gottlich nennen mochte - voller Rechtschaffenheit und Uneigennug, die jederzeit die Sauptzüge feines Charafters ausmachten. Den Sonntag darauf verschlimmerte er fich. Montag Abends munterte ihn die Rachricht ungemein auf, bag der verehrungswurdigste der Pabste, nach einer langen und schweren Krankheit, die alle Edelgefinnten der Erde gittern und weinen gemacht hatte, - fich zum erstenmal wieder unter dem Rauchzen von gang Rom, nach St. Vietro begeben habe, um die finefische Befandschaft zu empfangen. Man kann nicht glauben, wie fehr unser Mengs, Dins VI. verehrte und liebte. Es scheint auf einer Seite, als wenn die Vorsehung ihm diese wenigen Stunden feines Lebens noch habe schenken wollen, damit auch er das Bivatrufen des Bolks an jenem Tage boren tonne, der der fenerlichste gewesen ift, den Rom seit un= ferm Denken erlebt bat; auf ber andern Scite scheints, fie habe ihm die Gnade verleihen wol-Ien, am St. Peterstage ju fterben, an dem er feit feiner Unnahme der katholischen Religion jederzeit außerordentlich andachtig gewesen war. In der That waren die Tage fehr felten, wo er nicht Meffe auf dem Altar des S. Petrus im Bati= (33 A.

Vatikan lesen ließ, und wenn er kounte, kam er selbst personlich dahin. Ant. Raphael Mengs—Sachsens Stolz, Roms und Spaniens Ehre, starb den 29. Jun. 1779, im 51 Jahre und einigen Monaten seines Alters— voll Religion und mit einer Gegenwart des Geistes, daß es schien, die Kräfte seiner schönen Seele konnten sich nicht nach und nach verringern, sondern müßten alle in einem einzigen Momente erlöschen. Das Gemählde der Verkündigung blieb unvollendet; ob gleich nur wenig daran sehlt. Und auch hierinn hat er leider! den großen Raphael nachgeahmt, der seinen Geist aufgab, während daß er der Transssguration die lezten Striche gab.

Sein Leichnam wurde vom Berge Pincio in die Kirche des heil. und großen Michaels gebracht, und das Leichenbegängnis in Begleitung der Akademissen von St. Lukas, und seiner unzählbaren Schüler mit iener Würde geseyert, welche nur immer die Umstände zuließen. Ehe man ihn in die Gruft senkte, wünschten die Mesdici ihn zu ösnen, um die Ursache seines Todes, worüber man so heftig stritt, zu entdeken. Wesgen eines halsstarrigen Hustens, welcher ihn, sehon seit langer Zeit, quälte, hielten ihn viele für lungensüchtig. Man ösnete den Leichnam,

und fand die Lunge in bestem Zustande, und auch feins der übrigen Gingeweide todlich verlest. Dies hatte beständig Doctor Paniconi, fein Arit, behauptet. Bielleicht hatten iene große Betrubnis ber Seele ; jene langen brentagigen Rieber; feine unendlichen Stravagen vornemlich das Freskomablen; das nachtliche Studiren und feine unregelmäßige Diat - Die Lebensgeister fo in Unordnung gebracht, daß fie, anstatt feine Gefundheit und fein Leben zu erhalten, ihm nach und nach den Tod zuzogen. Er wurde auf fein Verlangen neben feiner geliebten Gattin ind Grab gelegt. - Und bier ift auf einmal Unton Raphaels Glut abgebrochen, und fein Lebens= lauf - aber nicht fein Rubm geendiget, der als ler Warscheinlichkeit nach ewia dauren wird!

Und du, theurer, unsterblicher Geist! ninnn den Zoll meines dankbaren Herzens, und sieh mit Wohlgefallen auf diese wenigen und lezten Blumen, die die zärtlichste Freundschaft Dir auf Deinen Grabhügel streuet! Nimm diese Thränen der Liebe, die mir, indem ich Deinen Tod schreibe, über die Wangen rollen! Und wenn ich Dich, wie ichs zuversichtlich hoffe, vor dem Angesicht des Sohnes Gottes sinde: so dank' ihm auch für uns, für die großen Gaben, die

er Dir zu unserm Vortheile verlieh. Bitt' ihn, er wolle zur Belohnung Deiner Frömmigkeit, und weil Dein Pinsel ihn jederzeit so würdiglich verherrlichte, — Roms heilige und schöne Künsste in seinen Schuz nehmen. Bitt' ihn, er wolle aus Deinen Gebeinen Dir würdige Nachfolger erweken, welche die Künste in dem blühenden Zustande erhalten, worein Du sie seztest, damit sein Rom, für welches auch sie dereinst eingenommen seyn sollten, jene schönen Tage des Naphaels und Domenichino — aber auf längere Zeiten — wieder sehen mögen, von denen Du und leider! nur wenige vorübereilende Augenblike zeigen konntest!

Ware Anton Naphael ein eben so großer Dekonom als Mahler gewesen: so würd' er in Rom eine reiche Familie hinterlaßen haben; aber nur wenigen ists gegeben, auch hierinn die Michelangelo's, die Nubens und Bernini's nachzuahmen! Es ist wahr, er kannte gewiße Leidenschasten nicht, welche Familien zu Grunde richten; ihn stürzten aber dafür jene Lüsternheit nach allem, was ihm in die Hände siel, jene kleinen häusigen Ausgaben, die er aus diesem Grunde machte, und wenig in Betrachtung zog; und endlich jene außerordentliche Liebe für seine Runsk.

Es gab fein schones Instrument, welches er brauchen fonnte, feine Statue, feine antife Biveform, teine betrudtische Bafe, tein Buch über feine Runft , fein Rupfer , teine Sandzeich= nung eines großen Meisters, die er nicht gern befegen batte; und felbft der übertriebene Areis, ben gemeiniglich verschlagene Berkäufer alsbann Darauf festen, schreft' ihn nie vom Raufe ab. Hierzu rechne man noch zwanzig Kinder, Die er mit feiner Frau gehabt hatte, wovon übrigens nur fieben am Leben geblieben find; jene haufi= gen Reisen nach Teutschland, Spanien und Italien, in fast beståndiger Begleitung feiner Famis lie; jene (zufälligen) heimlichen monatlichen ihn= terftugungen einer unendlichen Menge Rothbeburftiger, ja felbst einiger seiner Schuler; jene zufälligen Allmofen; jene kostbare Erziehung feis ner Kinder, und seine vornehme doch mehr bequeme als prachtige Lebengart, - und dann fage man, ob von zwenmal hundert taufend und meh= rern Scudi's, die er fich in wenigen Jahren durch seine Runst erworben hatte, ihm vieles ubrig bleiben konnte? Sein Tisch, ob er gleich nie die Schranken eines fich wohlhabenden Runftlers überschritt, wurde dennoch durch den Misbrauch, einer großen Angahl Freunde, fehr foftbar, die zwar nie eingeladen, aber doch jeder=

geit febr wohl aufgenommen maren. Auf biefe Weise ift Menge hinterlagenschaft nicht fo ausgefallen, wie's nach dem Bedurfnike feiner Ramilie, und nach dem Berlangen feiner mabren Freunde zu wunschen gewesen ware. Indefen haben die Sachen einen beffern Bang genom. men, als man je erwarten fonnte; theils burch Die Borforge des Brn. Kardinals Riminaldi, Auditor der heiligen Rota, welcher vom Dabfle gum Bormund ernannt worden ift, und fich ber Kamiliensachen, unerachtet feiner vielen andern mubsamen Beschäfte, febr angelegen fenn lagt; theils durch die großmuthige Liebe des Kavaliers Don Nicola di Azarra, fvanischen Minifters zu Rom. Beide herren waren bes Berftorbenen große Verehrer und Freunde, find nun Die Bater Diefer Wanfen, und haben mitten in einem fo unvermutheten Schifbruche viele Sas chen gerettet, die ohne sie gewiß zerstreuet fenn murden.

Sv. Katholische Majestät haben ben der Nachricht dieses Todesfalls Ihr königliches Versprechen erfüllt, und für Anton Raphaels zurükgelassene Söhne gesorgt. Dem Jüngern gaben sie einen Posten benm Ingenieur-Chor ihrer Armeen; und der Aeltere, welcher sich der Kirche aewidgewidmet hatte, ist nun im Stande, zu großen kirchlichen Bedienungen in Spanien befördert zu werden. Von den dren übrigen mannbaren Töchtern ist die eine vor wenigen Tagen an Hrn. Vincenzo Filion, einen der besten Kopissen in der Staats = Canzlen Gr. Eminenz des Hrn. Kardinals Pallavieini mit einer ziemlich guten Morgengabe verhenrathet worden. Die benden andern erwarten noch ihr Schikfal, das ihnen im Himmel geschrieben steht.

Anton Raphael Mengs gehörte feiner Statur nach unter die mittlere und eben rechte Große eines Mannes; Bon Leibe mar er mager. In feiner Jugend war er von Gesichte fehr schon, ob er gleich eine etwas braunliche Karbe hatte. Diesen großen Vortheil verlohr er aber mehrentheils mit den Jahren. Unftreitig untergrabt wohl teine Sache in der Welt mehr unfere Bes fundheit und Schönheit als - unermutetes Studiren, ju fart anhaltende Beschäftigungen und Familien : Gorgen, befonders wenn man ein gartliches und empfindendes Vaterberg Bengt. Seine Lebhaftigleit nahm nie mit den Jahren ab, weswegen er auch jum Born febr geneigt blieb, der aber wie nach dem Sorag: facilis irasci, sed ut placabilis esset, nur einen Augen-

blit dauerte. Glutlich war derjenige, mit bem er fich gantte! Denn außer bem, daß er den Angenblik nachher felbft kan und um Bergeis bung bat, beschenft' er ibn auch nach Berhalt= nif des Lermens, das er gemacht hatte. Ginige feiner Schüler oder Sausgenoßen, nachdem fie ihn tennen gelernt hatten, follen fein offenbergiges Raturel zu nugen gewußt haben; wes: wegen er benn ofter in feinem Zimmer bofe merben mußte, und viele Ausaaben zu machen hatte. Unter den edlen Leidenschaften, beren wohlgebauete Bergen fabig find, mar das Mitleiden Diejenige, welche ihn am ftartften binrif. Er konnte keinen Unglüklichen sehen, ohne ihm zu belfen, und unterftugt' ibn nicht, wie's viele zu machen vflegen, mit fleinen Allmosen, um nur in diesem Augenblike mehr ihr gedrangtes Berg als - des Urmen Bedurfnis zu erleichtern, nein! seine Allmosen waren zum allerwes niaften Gilber : Mungen und ofter - Rechinen, wie wird zufälliger Beise mehr denn einmal gefeben haben.

Außer der Musik, von der er ein großer Dis lettant war, liebt' er außerordentlich die Littes ratur, besonders alte, und vor allen andern griechische Geschichtschreiber. Herodot, Renophon phon und Plutarch machten seine Vergnügungen auß; Vausanias war sein Liebling — ein Buch, welches Mahler, Bildhauer und Saumeister nie auß den Händen legen follten. Mit vieler Ehrerbietung las er täglich einige Kapitel der Bibel, aus welcher er, nach seinem Geständenis, jederzeit unendlichen Trost schöpfte. Ich unterstehe mich zu behaupten, daß es wenige gibt, die sie bester als er verstanden. Er sprach sein Teutsch, Italianisch, Französisch, Spanisch und zur Nothdurft auch Englisch, und verstand hinlänglich das Latein.

Von seinen Werken ist eine Abhandlung über die Schönheit, in teutscher Sprache and Licht getreten, die nachher ind Französische übersett worden, und nächstend in italianischer Sprache herauskommt. Der Abt Don Antonio Donz verlangte von ihm seine Mennung über die Gesmählde des königlichen Pallastes zu Madrid; er sezte ihm eine Nachricht auf, voller Geist, voller Philosophie und Mahleren, die nachher spanisch herausgegeben ist, und im VI Bande der Neisen von Spanien steht. Dieser Brief wurde nachher wieder ins Italianische übersett und zu Turin gedrukt. Noch andre seiner Ubshande

bandlungen im Manuscripte werden auf Beranstaltung des Kavaliers von Uzarra, welcher sie bewahrt, nachstens dem Publito im Drufe bes fannt gemacht werden, zugleich mit seinen bers schiedenen Unmerkungen jum Leben bes Corrects aio, und der spanischen Uebersezung des Lebens bes Leonhard da Vinci. Biele feiner Briefe über die schonen Runfte verdienen gelefen; fo wie die unendlichen Mabler - Uriomen, acfammelt ju werden, Die er feinen Schulern aus bem Stegreif mittheilte. Er war ein großer Liebhaber der italianischen Poeffe, und schäte, wie Michelangelo, den Dante fehr hoch, der auch wirklich der Poet der Mabler ift. Hus Dieser Lekture hatt' er sich eine natürliche Beredfamteit erworben, fo, daß man teinen lebhaf= ter reden horen konnte als ihn, wenn er wollte. Leere und unnuge Geschwaze verabscheuete er, und pflegte zu fagen : Die Menschen batten ben Gebrauch der Sprache befommen, um fich ihre Ideen mitzutheilen und fich wechselsseitig zu unterrichten, aber nicht, das Sandwerk der Papagenen zu treiben. Wie still wurd' es in ber Welt zugeben, wenn jedermann wie Mengs dachte!

Er fbrach ungemein gern über die schonen Runfte, und hatte die feltene Gabe, fich mit folder Deutlichkeit auszudruken, daß jedermann ihn perstand. Das fam aber daber, weil er deutliche Begriffe von denjenigen Sachen hatte, wovon er fprach. Denn man nehme nur immer für gewiß an, daß Versonen, welche fich dunkel ausdrufen, fich felbst gemeiniglich nicht versteben. Wir glauben behaupten zu tonnen, daß Menge, jum wenigsten so viel wir wifen, bon niemand Boses gesprochen bat. Konnt' er von einer Derson nichts Gutes fagen : fo vermied er bas Besprach und verabscheuete den Berlaumder. Mabler, fo mittelmäßig fie auch immer senn mochten, waren sicher, nie von ibm verachtet zu werden. Er pflegte zu fagen : Die Mableren sen eine viel zu edle und zu schwes re Runft, als daß, gerade im Gegentheil der Poeffe ihrer altern Schwester - auch Diejenie gen nicht Achtung verdienen sollten, die fich ben all ihrer Bemuhung nicht über bas Mittelmäßis ge hinaus schwingen konnten. Die herren Dompeo Battoni und Domenico Corvi schatt' er ungemein hoch. Nach ihnen liebt' er noch bren oder vier andre annoch lebende romische Mah= Ier. Ich werde mich aber wohl huten fie gu nennen, um feinem die Sofnung zu benehmen, 5 einer

einer unter Diefen zu fenn. Sich nannt' er ben fleinsten und geringften aller Mabler und fagt' es auf eine Art, wodurch ein jeder, der von feinen Arbeiten nichts aeseben batte, febr leicht hintergangen werden konnte; übrigens weiß ich nicht, ob fein Berg davon überzeugt war. In feiner Kunft hielt er auch ungemein viel auf seis nen verftorbenen Bater und faate: er hab' es noch nie fo weit bringen tonnen, einen gleichen Ropf in Del zu machen, als dersenige fen, welchen man vom Imacl in der Dresdner Gallerie fieht, und welcher auch den schönften Ros pfen des Correggio nichts nachgabe. Ich habe bies Gemählbe noch gang gegenwärtig, trage aber für Unton Raphaels Urtheil und Imaels Dinsel zu viel Achtung, um ihm bier zu widers forechen.

Im Pantheon des Agrippa heutiges Tages la Rotonda, welche man Roms Poecile nennen kann, ist seine Buste von Erzt in eine leere Bilderblinde gesezt worden, nicht weit von dem Brustolde des Raphaels und Annibale; ich unetersteh mich aber nicht zu entscheiden, ob sie ihm völlig gleiche. Sie hat keine andre Instruss, als den bloßen Ramen des Verstorbes

nen und des Kavaliers von Azarra, der ihm dieses Monument errichten ließ. So glanzende Namen gelten mehr als lange Inscriptionen! Das Kupfer von dieser Buste wird gegenwarztigem Buchlein — dem leidtragenden Sohne unsver ausrichtigsten und zärtlichsten Freundschaft — zur Zierde dienen.



Dwin sported min dat Bonz inn nogment in fritigne Sifmin ibne din kon ukunun æiggen, nomm af dist innkn — Junulistan Hinnes . —

\$ 2

Ges

v. Som inn

## Gemählde

des Kavaliers

### Anton Raphael Mengs

welche man in Sachsen antrift.

### In Delfarbe.

Das große Altarblatt der königlichen katholis schen Kirche zu Dresden, welches die himsemelsahrt unsers herrn vorstellt, mit den Apossteln. 33 Schuh hoch, 16 breit. Joseph Casanova hat eine Beschreibung davon gesmacht, und sie in des herrn von Murr zwensten Band der Bibliothek der Mahler, Bildshauerkunst ze., einrüken lagen.

Ein kleineres Gemahlbe für einen Nebenaltar zu eben dieser Kirche; est stellt den heiligen Joseph schlafend vor, dem ein Engel erscheint, durch welchen seine Muthmaßungen bestätiget werden.

Ein gleiches Stut für eben dieselbe Rirche mit der unbefletten Empfangnis.

- Die Zeichnungen von diesen dren Gemahlben, fein und meisterhaft.
- Zwen große ganze Portrate des Konigs und der Königin von Polen; in Lebensgröße und königlichem Schmuke.
- Zwen gleiche aber blos Kniestüte, des toniglischen Prinzen und der Churprinzefin; in Les bensgröße.
- Ein Portrat des Grafen von Bruhl, Premier-Ministers des Königs, woran blos der Kopf vollendet ist.
- Eine Magdalene liegend und halb nakend, aber von großer Schönheit und Schamhaftigkeit; eine Nachahmung der Magdalene des Correggio, welche das königliche hohe Haus von Sachsen besizt. Jener König hatte sie bende nah an seinem Bette in seinem Schlafgemache zu siehen, und psiegte im Scherz zu sagen: die von Mengs habe noch nicht wahre Buße gethan.

### Mit Pastelfarben.

Das Portrat des izt regierenden Churfürsten von Sachsen, als ein Kind von ohngefehr H3 2 Jah= 2 Jahren, im hembe, auf einem großen karmesin faintnen galonirten Rugen sigend, in naturlicher Große.

Sein eignes Portrat, pittorest gezeichnet, mit langen auf die Schultern herunter hangenden Saaren.

Das Portrat feines Baters im Meglige.

- -- des Signor Domenico Annibale.
- Dieners und Lieblings des Konigs.
- eines Freundes und Gefellschafters feines Baters, Ismaels, der öftere Besuche ablegte, um so geschwind als möglich, die Burgunder Flaschen leeren zu helfen.
- — des herrn Thul, feines Freundes, eines braven fachfischen Mahlers.
- Er mahlte auch die Signora Regina Mingotti, jene berühmte Virtuosm des Königs in Poslen die damalige Flamme hundert schmachstender Liebhaber. Der größte Fleis, den unsser junge Künstler auf ihr Porträt wandte, gab zu der Vermuthung Anlas, als wär'er auch einer von jenen hunderten gewesen; er

hats aber nie gesichen wollen. Dieses Pasielsstüt geht über alle Beschreibung. Man sieht darauf bis zum bewundernswürdigsten das Unternehmende, den Reiz in verliebten Blisten, und die ganze verführerische Kunst jener Geschöpse ausgedrutt, die auf und außerhalb des Theaters ihrer Prosession nach, bald die Rolle der Königinnen, öfter der Tyranninnen, niemals aber der würklich Verliebten spielen. Alle diese Gemählde sindet man auf der königlichen Gallerie zu Dresden.

# Gemählde, so man in Spanien antrift. In Delfarbe.

Eine Abnehmung vom Kreuze mit großen Figuren; im Schlafgemache des Königs. Auf dem obern Theile der ewige Vater mit dem heiligen Geiste und vielen Engeln, welche in dies traurige Geheimnis schauen, 4 1/2 Fuß hoch, und nach Proportion breit.

Im namlichen Zimmer über den vier Thuren findet man vier Handlungen der Erlösung, nemlich das Gebet im Garten; die Geiß-lung; den Herrn, als er das Kreuz nach dem Verge trägt; und nach der Auferstehung der Magdalene erscheint.

Bwen

- Zwen Gemahlbe des heiligen Johannes I Elle hoch und nach Proportion breit. Sie find in Rom gearbeitet worden.
- Eine liegende Magdalene nach der vom Corregs gio, die fich zu Dresden befindet.
- Die Empfängnis der Madonne, eine halbe Fisgur 1 Elle hoch und 3 Palmen breit.
- Der heilige Antonius von Padua, eine halbe Figur von voriger Größe. Diese benden Gemählbe folgen dem Könige allezeit auf seisnen Reisen durchs Reich.
- Im Wohnzimmer des Königes eine Madonne mit dem heiligen Kinde, dem heiligen Joseph und Johannes; ein Vierek fast von 2 Ellen.
- Im Zimmer des Prinzen von Afturien, die Gesburt unsers Herrn, 3 1/2 Elle hoch, 2 breit.
- Jene schöne Geburt unsers Herrn, welche Mengs in Rom mahlte, etwas mehr als 3 Ellen hoch, und 2 1st breit; im Schlafgemache des Königs zu Aranjuez. Sr. Majestät haben ein gleich großes Glas dazu machen laten, von welchem izt ein so herrliches Gemählde bewahrt wird.

- Im gleichen Zimmer zu Aranjuez findet man ein Erucifit, fast von natürlicher Größe, 2 1/2 Elle hoch, und bennah eben so viel breit.
- Im nemlichen Zimmer bas Portrat des Königs und der Königin von Neapel, auf einem einzigen Gemählbe, 2 Ellen hoch und nach Prosportion breit.
- Im Pallaste zu Aranjuez, die Porträte der Ronigin von Neapel und der Erzherzogin ihrer Schwester, beide von vorigem Maße.
- Zu Araniuez das Portrat des Großherzogs und feiner Gemahlin von Toskana, 1 1/2 Elle hoch, und fast eben so breit; auch vier andre Gemahlbe, mit den Portraten ihrer Kinder, 2 Ellen hoch, und 1 1/2 breit.
- Das Portrat der Infantin, Donna Charlotta Joachima, 1 Elle hoch und 3 Palmen breit.

Auger Diesen angezeigten, befinden sich hier noch verschiedene andre Portrats des Konigs und ber königlichen Familie.

Eine Madonne, mit dem Kindlein, und dem heis ligen Joseph, 1 1/2 Elle inst gevierte, für den Pring von Affurien. Dies Stut begleitet ihn auf allen feinen Reisen.

\$ 5

- Vier Gemahlde, wovon jedes eine der vier Jahrezeiten vorstellt; mehr als 3 Ellen hoch und 2 breit.
- Im Pallaste Escuriale, im Zimmer des oben genannten Prinzen, befindet sich ein allegorisches Gemählbe, 1 1/2 Ellen hoch und etwas mehr als 1 Elle breit; est siellt einen Jüngling vor, der, indem er das Interese verachtet, sich umwendet, und der Ehre folgt.
- Im Pallasie zu St. Ildefonso, eine halbe Figur der Magdalene, 1 1/2 Elle hoch und nicht viel weniger breit.
- Eine Madonne mit dem Kinde und dem heiligen Joseph, auf Holz, 11s2 Elle hoch und mehr als 2 Elle breit, für den Infant Don Luigi.
- Im königlichen Kloster St. Pasquale Banlon zu Aranjuez, ein Gemahlde, das diefen heiligen vorsiellt, 6 Ellen hoch und 3 1/2 breit.
- Ein Gebet im Garten; nicht gang vollendet. Beym toniglichen Infanten Don Gabriele.

### Freskogemählde für den König.

Die Defe des Vorzimmers Gr. Maiestat, mit einem Göttermahle und der Vergötterung des Herkules,

Die

- Die Deke eines Zimmers, welches man Aurora nennt, weil sie darein gemahlt ist, im nemlischen Vallaste. Die vier Wände dieses Zimsmers sind mit den vier Jahreszeiten bemahlt, und mit reizend sichdnen untereinander versmengten Kindern, die Gefässe, Kräuter und Blumen tragen.
- Die Deke im Speise = Saal des Konigs, stellt die Vergotterung des Trajans und den Tempel der Ehre vor.
- Eine Geburt Jesu im Bethsaal des Konigs. Mengs mußte dies Stut al fresto mablen, weil man wegen der zurützeworfenen Licht- strahlen jenes Gemählde nicht gut sehen konnte, welches er vorher in Delsarbe gemacht hatte, und sich ist im Zimmer des Prinzen von Asurien befindet, wie wir schon oben angezeigt haben.
- Auf dem Theater zu Aranjuez an der Deke hat er die Zeit, unter einer schönen Allegorie, gemahlt, welche das Vergnügen zerstöhrt.

Undre Gemählde, die vom Mengs in Spanien gemacht worden find, aber nicht für den König.

### In Delfarb.

- Für den König in Dannemark das Portrat des Königs in Spanien, unter einem Baldachin fiehend, mit allen Reichszierathen von Spanien, 4 1/2 Elle hoch und fast eben so breit.
- Für die Kirche von St. Isidoro ein großes Gemählde, 17 Fuß hoch und 12 breit; es stellt die heilige Dreyeinigkeit, die Madonne, den heiligen Damaso, und andre der größten heiligen von Spanien vor; alle in Lebensgröße.
- Ein Gemählbe mit der Verkundigung der Madonne, dem ewigen Vater und vielen Engeln, für den Graf Rivadaria; fast 5 Ellen hoch und 3 breit. Die Figuren sind alle von Lesbenögröße.
- Ein Johannes der Täufer, der in der Bufte predigt, fast 3 Ellen hoch und 2 breit, für eben diesen Kavalier. Dies Gemählde ist in einem ganz besondern Stil verfertigt. Weil es unter ein Fenster gestellt werden sollte, wo-

durch viel Licht hinein kam, so mußte Mengs es mehr, als er sonst zu thun gewohnt war, schattiren, und stärkere Farben auftragen.

- Das Portrat des herzogs von Alba, in halber Figur, hoher als i Elle und ein wenig breiter.
- — der Herzogin von Hueskar, der= maligen Herzogin von Artos; eine Elle hoch und fast eben so breit.
- — der Herzogin v. Medinaceli, sizend, 7 Palmen hoch und 5 1/2 breit.
- Das ganze Portrat der Marcchefin von Liano, in Mastera : Kleidern, in Lebensgroße; ein ganz vorzüglich schönes Stut.
- Das Portrat eben diefer Dame in Lebensgroße ; eine halbe Figur.
- Ein sehr schönes Portrat, des berühmten D. Pietro di Campomanes, in halber Figur und naturlicher Größe.
- Das Portrat des Don Filippo di Castro, woran aber blos der Kopf vollendet ift.
- Eine betrübte heilige Jungfrau auf Leinwand, 4 Palmen hoch und fast so breit, für Don Antos

nio Belaquadra, General Direktor der konigs lichen Bosten.

Ein heiliger Petrus, figend, in naturlicher Grosfe, womit Mengs feinem Barbier ein Gesichenk machte.

Berschiedene Portrate von sich selbst, für einige seiner Freunde, die ihn darum ersuchten.

Ein Portrat des Don Antonio Pini, das aber nicht vollendet ift.

Ju allen diesen Stüten kann man auch als eine auf Spanien sich beziehende Sache, Mengs Zeichnung jener Medaille rechnen, die für das St. Peters Fest, im Jahre 1772, im vierten Jahre der pähstlichen Negierung Klemens XIV. geprägt wurde; sie stellt die Tause des erstgebohrnen Prinzen Karl Klemens vor, welcher dem königlichen Prinzen von Usturien gebohren wurde; sie hat folgendes Motto:

DEVS NOVA FOEDERA SANCIT

und auf der Abseite

HISPAN. INFANS. A. IIII.

PON. SYSCEPTYS MDCCLXXII.

Berte,

Werke, die er in Italien gearbeitet hat, und sich theils in Rom, theils anderswo befinden.

#### All fresto.

Die Deke ber Rirche von St. Enfebio, fellt das Seilige in gloria vor, mit vielen Figuren.

Die Deke der Gallerie in der Villa Albani, stellt den Verg Parnaß mit dem Apollo und den Musen vor. Eine von ihnen ist das Porträt der Marcchesin Vittoria Lepri, gebohrnen Grässin Cherofini. Un der einen Seite ist ein Genius, der die Symbola der drey verschwisterzten Künste trägt, die vom Verdienste unter dem Sinnbilde eines gestügelten Jünglings geströnt werden. Aus der andern Seite sieht eine reich gekleidete weibliche Figur, mit einer kleinen goldenen Statue in der Hand, und läßt, um die Künste zu belohnen, durch ein kleines schönes Kind, Münzen austheilen.

Das Manuscripten "Zimmer, welches an die vastikanische Bibliothek sibliothek siblit, und wovon in der Lobschrift selbst, eine weitläuftigere Beschreisbung gegeben worden.

### In Delfarbe.

- Zwen Portrate Riemens XIII, aus bem Saufe Rezzonico, für seine beiden Nepoten: bas eine für den Kardinal Schazmeister; bas andre für den Prinz und Senator von Rom. Zwen Kniestüte auf Leinwand.
- Das Portrat des nemlichen Kardinals Rezzonico, pabsilichen Schazmeisters, auf Leinwand.
- Das Portrat des Kardinals Alberigo Archinto, eine fast ganze Figur, auf Leinwand. Man findet es behm Kardinal Archinto seinem Nespoten.
- Das Portrat des Kardinals von Zelada, auf Leinwand von 4 Palmen.
- Das Portrat des Rardinals von Uzarra, spanisschen Ministers zu Rom, eine halbe Figur auf Holz.
- Seiner Frau Portrat und fein eignes, auf Leins wand.
- Das Portrat bes Ifmaels, feines Baters.
- St. Petrus, eine fizende Figur, befizt der regies rende Pabft.

Das

Das Carton einer heiligen Jungfrau, in halber Figur, mit dem heiligen Kinde und dem heiligen Johannes, von 3 Palmen, eine halbe Kigur.

Ein Kopf eines verklarten Christus, auf Holz, für einen Pater minor. observ., seinen Freund und Beichtvater seiner Frau. Dieser hat damit dem Kloster von Barese im Herzogthume Mayland, ein Geschenk gemacht.

Eine Zeichnung auf Holz, mit einer Farbe (a chiarofcuro) von 4 Palmen im Durchschnitte. Sie follte zum Altar zu St. Pietro dienen, und stellt Jesum Christum vor, wie er dem vornehmsten der Apostel die Gewalt der Schlüßsel übergiebt.

Ein St. Benedetto in der Bufte, ein großes Altarblatt, fur die Kirche der Colestiner-Mon-3u Sulmona.

Die heilige Jungfran vor dem Tempel, mit vielen Figuren, auf Leinwand, für die königliche Kapelle zu Caserta, 18 Palmen hoch. Einer von den Zuschauern ist sein eignes Porträt, und die Madonne das Porträt der Guazzi, seiner Frau.

- Das Portrat des Königs Ferdinand zu Neapel, im Alter der Kindheit; eine halbe Figur auf Leinwand; befindet sich zu Neapel.
- Das Portrat der Prinzegin von Francavilla, gebohrner Borghese, eine halbe Figur, ist zu Neapel.
- Das Portrat der Pringefin Altieri, gebohrner Borghese, eine halbe Figur zu Reapel.
- Eine Ruhe Egyptens für die Königin von Neapel, 3 Palmen boch.
- Eine liegende Magdalene für den Prinz von St. Gervasio, auf Leinwand, von 7 und 5 Palmen im Durchschnitte, zu Reapel.
- Eine heitige Familie fur Mylord Cuper zu Flos renz, auf Leinwand, von 7 Juff in der Hohe und 3 in der Breite.
- Das Portrat dieses englischen Kavaliers, eine halbe Figur auf Holz, von 3 Palmen in der Höhr und nach Proporzion breit.
- Eine Madonne mit dem Kinde und 2 Engeln, auf Holz, von 5 Palmen; ben der Infantin und Großherzogin von Toskana.

Ein

- Ein Schlaf des heiligen Jesephs von 5 Palmen, fur den Großherzog von Tostana.
- Sein eignes Portrat für die Großherzogliche Gallerie der Mahler zu Florenz, 5 Palmen.
- Ein Ecce Homo auf Holz, benm Doctor Billigiardi zu Florenz.
- Ein Portrat der Infantin und Großherzogin von Tostana, in Paftel, 2 1/2 Palme hoch.
- Ein Carton mit dem gestorbenen Erloser, und verschiedenen Figuren, mit zweverlen Sorten von Kreide, beym Marcchese Rinuccini zu Florenz, 7 Palmen hoch und nach Proporzion breit.
- Eine Kopie einer Madonne des Raphaels, für herrn Joseph Tealdo in Genua.
- Sein eignes Portrat fur eben denfelben, auf Leinwand.
- Das Portråt der Signora Tomasina Cambiaso, einer genuesischen Dame, auf Leinwand von 4 Nalmen.
- Eine Krippe, in Kopfs Große, für den Graf Ernest von Harrach zu Wien.
- Ein auferstandener Erloser, mit der Magdalene auf den Knien, auf Holz, 12 Palmen hoch, 32 und

und nach Proporzion breit; für die Universie tat zu Oxford.

- Eine Ropie der Schule von Uthen, von Naphael, auf Leinwand, so groß wie das Original; in Engelland benm Mylord Northumberland.
- Sein eignes Portrat fur den Erzbischof von Salzburg, den Vorganger bes izt regierenden.
- Andromede und Perseus, für einen englischen Kavalier; ganze Figuren auf Leinwand, 10 Palmen hoch und 7 breit. Dieses Gemählde wurde von einem französischen Seeranber weggenommen, und ist vom Hrn. von Sartine, damaligen Minister über das Seewesen, gekauft worden.
- Eine geduschte Zeichnung mit der Auferstehung unsers Herrn, welche jum großen Gemahlbe für die Hauptkirche zu Salzburg dienen soute; 30 Palmen hoch.
- Einige Fabeln der Benus, auf das forgfältigste in Miniatur kopirt von den Ruinen eines kleinen antiken Pallastes, den man in der Villa Regroni entdekte, und wovon in der Lobschrift gehandelt worden ist.
- Das Portrat des Kardinals Onorato Gantani, aus dem herzoglichen hause von Sermoneta, auf

auf Leinwand. Auf diesem Werke, welches eins seiner lezten, und nicht ganz vollendet ist, hat Monsignor auf eine sehr geistreiche Art kolgende Borte des Plinius schreiben lasen, da nemlich Apelles die Benus zu mahlen angesfangen, und nicht vollendet hatte: "Invidit mors, nec qui succederet operi ad prescripta lineamenta inventus est. Honoratus Cajetani immortali, & amico suo Raphaeli Mengs, bee grati animi verba positit.

Die Vertündigung Maria, wovon in dem Buche felbst weitläuftiger ist gehandelt worden; ein Altar : Blatt für den König von Spanien. Dies Stüt ist fast vollendet, und man kann es vielleicht das allerschönste unter seinen Wersten nennen. Bis izt ist es noch nicht von Rom nach Madrid abgegangen. Man hat davon viele Kopien im Kleinen gemacht.

Eine Historie der Semiramis, halbe Figuren in Profil, für den Marggraf von Banreuth. Das Gemählde, wofür dieser Prinz 1000 römische Scudi bezahlte, ist nach seinem Tode für 6000 in Paris erstanden worden, und zwar noch benm Leben des Künstlers.

Eine heilige Familie, welche nach Engelland gieng, auf Leinwand, von 7 und 5.

3 3

Eine

- Eine Sybille, auch fur Engelland, in halber Figur auf Leinwand,
- Zwen Pastelfinte, welche nach Frankreich kamen, einst stellt die Sitelkeit und das andre einen sigenden Philosophen vor, 4 Palmen hoch.
- Die Cartonen von diesen benden Stufen, besaß der Baron v. Edelsheim, von Baden-Durlach.
- Das Portrat des eben genannten Kavaliers von Edelsheim, auf Holz; eine halbe Figur.
- Octavius und Cleopatra mit vielen Figuren, für frn. Hoorch in Engelland, von 14 Palmen, auf Leinwand.
- Eine Magdalene, in halber Figur, von 4 Palmen, in Engelland.
- Bu Mayland im Hause Biglia, eine Madonne in halber Figur, mit dem heiligen Kinde; desgleichen ein Johannes der Täuser, sizend auf der Erde, im besten Geschmake und mit der größten Feinheit ausgearbeit; beide Stüke auf Holz. Sie wurden vom Kardinal Arschinto, Mengs Freunde, dem General Elerici geschenkt, dem Vater der noch lebenden Frau Gräsin Elerici Biglia.
- Berschiedene andre Sachen von diesem Mahler befinden sich annoch in den handen des Kavaliers

liere Don Nicola von Azarra, wovon er felbst, so bald als möglich, dem Publiko Nachricht geben wird.

Vicle Handzeichnungen, \*) viel angefangene, mehr oder wenig bearbeitete, aber keine vollendeten Stuke, findet man ben seinen hinterlaßenen Sohnen, worunter auch große Gemählde sind. Unter andern zeichnet sich ein Urtheil des Pazris aus, mit Figuren von Lebensgröße, welches ein außerordentlich schönes Werk hätte werden mußen; aber der Tod hats uns bezneidet.

Mengs Werke, so in Kupfer gestochen, und uns bekannt sind.

St. Johannes Baptiffa.

St. Maria Magdalene; beide befigt der Ronig in Spanien, und find von Carmona gestochen.

Die Madonne mit dem Kinde auf einem Teller, von Volvato.

I 4 Der

<sup>\*)</sup> herr Nath von Reffenstein, ju Rom, hat vor turgem von feiner Monarchin, der rußischen Kaiserin, den Befehl erhalten, alle Zeichnungen des Ritters - Mengs, welche feine hinterlaßenen Erben besigen, an sich zu kaufen.

Der auferstandene Heiland, welcher der Magdalene erscheint. Man glaubt, daß dies Stut auch von Carmona herkomme. Wir selbst haben das Kupfer nicht gesehen.

Die Sybille, eine halbe Figur, fur Engelland, von Mosmann.

Wir wollen auch anmerken, daß nach Mengs Zeichnung, ein betender Christus im Garten des Correggio, von Johann Volpato gestochen worden ist. Dies Stüt steht in der Kupfetz-Sammlung, welche unter dem Titel: scola italica pitturæ, herauskömmt. Daß einige Zeichnungen von alten Mahlereven in der Villa Negroni in Kupfer gestochen, und bekannt ge, macht worden, ist bereits angezeigt worden.





## Don Aurelio de' Giorgi Bertola

Monaco Olivetano, e Professore nella Reale Accademia di Marina in Napoli,

Autore dell' Elogio Storico del Caval. A. R. Mengs.

Brillante, ingenuo ftorico,
Cultor di tutte l'arti,
Che fra le grazie, e Pallade
Le amabil ore parti;

Ebbro io fon del tuo nettare,
E questi versi miei
Forse una stilla serbano
Del nettar, che bevei,

3 5

In fen con quante Veneri,

Mi fpiri aura di cielo!....

Deh perchè mai non ftendere

Sul punto estremo un velo?

Perchè voler poi lagrime,

Perchè fconvolger tutto

Con negre idee di tumulo

Di tua facondia il frutto?

Tal ful mattino incantami Siepe folta di rofe, Cui veggo a fera mietersi, Dall' aure procellofe.

Il fai, per le grand' anime

La morte è un nome vano:

In trionfo non passano

Sul fecol più lontano?

B..., oime! ripugnano
I fenfi a quel, ch' io dico;
E piango anch' io, fe piangere
Ti veggo in full' Amico,

Intanto ama la funebre
Ghirlanda, ch'io gl'intesso,
E di tua man deponila
Alla sua tomba appresso.

Oh fù i colli di Romolo

Un giorno a me fia dato

Fra queste i fior dividere

E quella di Torquato,



## ODE

In morte del Cavaliere

## Anton Raffaele Mengs.

Italia!... O me felice

Sotto il ciel più fereno!

Bella d'arti, e d'artefici

Reina, e genetrice

Nacqui anch'io nel tuo feno.

Le palme alzo agli Dei

E il don d'Itala cuna

Pregio più, che in estrania

Terra non pregerei

Don di regia fortuna.

Se nacquer lungo il Nilo,

Se Grecia le fè belle,

Nacquero, e s'abbellirono

Sol per prender afilo

Tra noi l'arti forelle,

Venner, com' io fent' oggi,

Dubbie d'april le aurette:

Dagli occhi il vel si tolsero
In faccia ai Toschi poggi;
E il divin piè si stette.

Quante man corfer pronte!

Quant' alme innamorate!

Ecco alle Dee rifplendere

Tutta la luce in fronte

Della natia beltade.

D'eccelfo orgoglio o come
Inusitati moti
L'acceso cor m'investono,
S'anzio, s'odo il tuo nome,
S'odo il tuo, Buonarroti!

Ovun-

Ovunque il guardo io giro,

Cento m'invitan fegni

D'are, che al gusto alzaronsi;

Quanti ogn'aere, ch'io spiro,

Spiran sovrani ingegni.

Dell' arti io vi faluto.

Monumenti diletti;

In voi pascendo l'anima,

In Genio anch'io mi muto
Ebbro de' vostri aspetti.

Altri fra il tuon de' cavi

Metalli ami aggirarsi,

Mirar genti, che spirano

Morte e di ferro gravi,

Lauri di sangue sparsi.

Tu, Italia, in mezzo all' arti
Pacifica ti resta;
Italia, ecco il tuo imperio;
No, il ciel non potea darti
Sorte miglior di questa.

Forfe

Forse lagnarti vuoi

De' tuoi domini angusti?

Di povertade? ah medita

Sù tutti i fasti tuoi,

Sarian lamenti inguisti.

Grecia potuto avria

Lagnarfi ? un fol fospiro

Traffe ella mai d'invidia

Sull' alta Signoria

Dei fuccessor di Ciro ?

Ma dell' onor più vero

Tutte le vie ti fono

Sempre, fe vuoi, domestiche:

Scopristi un emissero

E altrui ne festi un dono.

Tal apre intatte felve
Un lion generofo,
Poi le abbandona, e libere
V'han le minori belve
Il pascolo, e il riposo.

Di tue ticchezze il fonte

Avrai tu fola a vile,

Se mal fuo grado apparezzale

D'oltremar, d'oltremonté

Ogni spirito gentile?

Qual corra a te non pensi Estrania ognor famiglia Sù tuoi tesori estatica E in preda a mille sensi D'invidia, e maraviglia.

Refo alle patrie rive,

Se oltraggi alcun frappone

Al vero inevitabile,

Quel, che fua invidia fcrive,

Detesta fua ragione.

Ma se l'invidia cede,

L'industre peregrino

Giura per te dimentica

D'aver la patria, e chiede

Farsi tuo cittadino.

Quegli,

Quegli, ch' Italia or piagni,
Tuo cittadino si feo;
Quì per man delle Grazie
Libò fenza compagni
Il puro latte Acheo.

E qui, dov' egli fiffe

L'avide ciglia e il core,

Sentì l'influsso magico

De' gran modelli, e disse:

Anch' io fon dipintore.

Diffe, e a un lavoro accinto

Ne' fuoi color s'infufe

Quel non fo che dell' anima

Ricercator, quel cinto

Che a pochi dan le Mufe.

Il già Romano ingegno
Piacque a Natura o quanto!
Essa all' orecchio dissegli:
Copiami, tu sei degno;
Eccomi senza manto.

R

E allor gl' ingenui volti
Parlanti agl' intelletti
Dal facil tocco fcefero,
E in un fol tocco accolti
Mille contrari affetti.

La muta Poesia

Fra tinte d'alma piene

Tutta brillò: vedeasi,

Com' ella si partia

Dalla Scuola d'Atene.

L'ombre poscia e il d'intorno
Guidò profonda vista,
Figlia de' geni, ond' unico,
Fu Lionardo un giorno
Filosofo ed Artista.

Che non uni? Le ardenti
Movenze, il meditato
De' gruppi bel difordine,
I dolci sfuggimenti
Lo sfumar dilicato;

E il fior più lufinghiero

(Meglio meglio il vicino
Secol vedrà, s'io mentone)

Di quanti all' arti diero
Parma, Vinegia, Urbino.

Zeusi così sceglieva

E il bel di cinque univa
Fanciulle di Calabria,
Allorchè dipingeva
La bellissim' Argiva.

O a questo secol dato
In ristoro dell' arti!
Quì la tua propria immagine
Spira tal, che passato
Non so ben figurarti:

Qui ancor la tua gradita

Compagna (\*) .... ahi, che dir ofo!

<sup>\*</sup> Eine Anspielung auf das icone Gemablde in der Rapelle des foniglichen Schlofies zu Caferta.

Cor raro! cor fensibile!
Pagasti colla vita
Il tuo amor virtuoso.

Tu dillo, e folo il puoi,

Se il tuo ingegno, o il tuo cuore,

Ambo di tempre eteree,

Ambo foli fra noi,

Ebbe tempra migliore?

S'egli è ver, che convenga A buon Pittore affai Sentir, amabil anima D'apoteofi degna, Che non fentifti mai!

Ho core anch'io, che fente

La tua mancanza, o primo

Dell' arti amor; ma povera

Di facre aure è la mente;

Sento, ma non esprimo.

Sulla tua tomba immoto

Staffene il Gufto: ahi! Bello Chi fa, chi fa, qual medita Far mai fecol rimoto Del terzo Raffaelo!





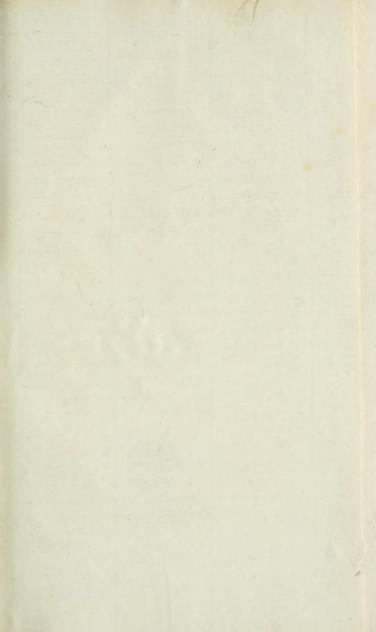



Special 92-B 2088

> THE GETTY CENTER LIBRARY

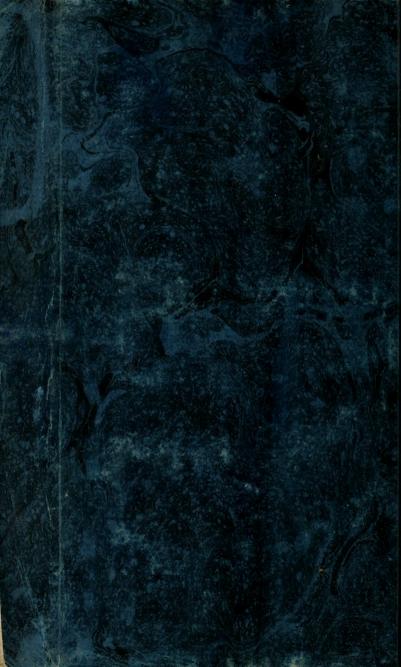